

Robier. Buchlein 1669.







22,121/A R

R.xv 16/5

No. 488

COLLECTION





70380

## Probier-Bücklein/

Herrn

Modestin Fachsen.

Wovon der Inhalt auff nachfolgenden Seite.



AMSTERDAM, BLAEU, Jm Jahr Christi 1669.

ELLOC MEDICAL CARACT

der der Con

C 1 10

Sur Other Other

THE CONTRACTOR

Sit

### Probier Büchlein /

Darinne grundlicher

# Bericht vormel=

det/wie man alle Metall/und derselben zugehörende Metallische Erze und Getöchte/ ein jedes auff seine Eigenschaffte und Metall recht proz bieren soll.

Desigleichen Lehr und Unterricht/ der rechten Probier Ofen / Gewichten/ Capellen und Flüssen.

Busamt angehängtem Bericht/auß der D. Schrifft/und Erfahrung durch die Probal Bas vor zeiten die atten patriarchen/Kömer und Juden/zußabnton/ Jerusatem / und an den Grengen dersetben känder / vor und nach der Geburt Chriftt/ biß zu dem 1 f 69. Jahr / für Gewichte / Schrot/ Korn/ und Gepräge/ zu den alten Müngen gebraucht und aenommen haben.

Allen Münikmeistern / Wardienen / Probierern/
Goldschmieden/und andern/so mit Silber oder Gebornt handeln/sehr muttich und dienstlich/ und jetzo zum dritten mal in Druct versers tiget/und an Tag gegeben: Durch weiland

Herrn Modestin Fachsen/

Fürstlichen Unhaltischen gewesenen Münke meister / und Wardien zu Leipzig.

CONTRACTOR DE LOS TOTALES 1000 1111 m tal Z da.

## Vorrede des Authoris / an den kunstliebenden Leser.

Semnach freundlicher/ Runstliebender Leser / der Beist Gottes den Mens eschen von Anfang der Schöpffung gelehret und unterrichtet hat / Die herrlichen Greaturen ju nug und Gebrauch des Menschens ju zubereiten/daß auch gleicher Gestalt durch Bottliche Erleuchtung/und von dem Beift Gottes die Arbeit / zu bereitung der Erkl und scheidung der Metall / ihren Unfang und Brfprung hat: Alls foll je billich ein jeder folche Runft lieb und werth halten/ fürnemblich/von wegen des Meisters felbft/ unsers Gottes / und seines S. Geistes! welcher der Allerhochst/ unfer und der Mes tall Schopffer ift / und folche zubereitung des Goldes / Gilbers / und anderer Mes tall den Menschen geoffenbaret hat / und noch reichlich täglich erhalt und fegnet: Darnach auch des Ruges halben / welchen das Menschliche Leben aus und von solcher Probier Kunst bat.

Dennzu geschweigen / daß von Gold! Gilber / und andern Metallen / Munkl Retten / Ring / und andere nothwendige ding / Rleinodt / und Befaß / zu täglicher Interhaltung / Schmuck und Gebrauch des Menschens gemacht / und zubereitet werden : Go feind in den Metallen sondere lich Gold / Gilber / und Rupffer so viel reicher / vortrefflichere Tugend / Kraffe und Wirckung/zu erhaltung und ffarckung des Menschen Leibs / Lebens und Gefunds heit/ wie solches an dem Auro potabili, und andern Ernnepen / zu welchen man Gold Gilber und Metall zusent / die erfas rung ausweiset / das unmüglichist / diesels ben alle zu erzehlen. Zu geschweigen / daß pon wegen der Boffheit der Menschen noch nicht vollkömlichen und gnugsam an Tag fommen und erfunden find / alle und jede Wirckung / welche die Metallen in sich haben.

Es können aber die Menschen zureche tem bestendigem Gebrauch der Mctall ohne die Probiere Runst nicht kommen: Denn wie die Menschen Kinder nicht alle from sind / so sich from stellen; Also ist nicht als 106

211

00

be

fit

rit

ge

tic

les nühlich Gold / was gleist / sondern die Probierkunst muß das reine nühliche Gold von dem falschen gleissenden Golde abscheib den / entdecken / und an Tag bringen.

Ct

fet

16

g

00

111

93

12

of

ag

00

the state

inc

111

als

168

So fan und mag auch folche Runft voll: fomlich und rechtschaffen nicht gelernet noch erfahren werden / ohne Handarbeit: Also daß einer / welcher aus dem Grunde das probieren wissen will / die getochte ins Remer felbst fege/fehe und verfuche/ wie fich dieselben ergeben : Darumb viel Hochbes rühmter / Weiser und verständiger Leuthe von dem probieren aus natürlicher Runst der Affronomi geschrieben. Aber wenn ihr vorgeben ins Werck gesetzt wird / nicht fast bestehet / und zu wündschen / daß solche ho= he Leuthe durch Probierer solche ihre Spoculationes hetten versuchen lassen, alsdenn hetten im Werck Probierer und fünftler einer dem andern einhelffen / und etwas bes ståndiges / so vielleicht noch verborgen/ an taa bringen mogen.

Alls ich auch nicht zweiffel / daß der Welt gebrauch nach / von halb verständis gen der Probiers Runst / dieser mein Sesticht / Meister und Klügling haben wird:

\* 4

So

00

So liegt mir doch nichts dran / dannich wol weiß / wie ich probieren soll / sehe und weißauch wol / wie andere probieren / habe gleichwol allen getrewen sleiß / so viel ich durch Göttliche Hülff und Erfahrung in dieser Runst erlanget / hiermit fürslichen geoffenbaret / bin auch zu jeder Zeit derselben stücken erflärung zu thun / ferner erböttig: Jumassen ich dann nicht zweisfel daß mir etliche Probierer nicht werden gut sein lassen / was ich von unschmeidigem Erkldaß man dieselb ungeröst probieren soltel gesest. Darauff sie doch diesen kursen Serricht haben sollen.

Db ich gleich zu guter maß wol weiß/
daß man dieselben einmal oder zwier rösten
solte. Dieweil aber etliche Erß/ so eine subtille art des Goldes und Silbers bey sich
haben / daß offt das Gold und Silber im
rösten mit weggehet / und ein jeder die Erß
nicht kennet / und offt wol eins rösten solte/
dem cs sehr abträglich am Silber und Golde were / habe ichs nicht melden wollen/sondern alleine bey dem allgemeinen / und doch
gewissesten Wege bleiben lassen / nemlich/
daß man sie in das Bien soll trencken/ denn
dasselb

be ch

in )en

10%

af;

ein

BI

110

19

ten

16%

ich

in

18

fel

ols

otti

och

idil

enn

ielb

daffelb ift die Mutter aller Metall / darum fich auch dieselben lieber darzu halten. Jeh halte wol offe diesen Brauch / daß wann ich mercke / daß ein Erk Gilber / und daneben Blen/Rupffer/oder ein ander Metall (aus: genommen Gold) und gleichwol auch ein Schweffel Arsenicum, oder Spiefiglas an fich find/fo roste ichs/ und darumb/ daß ich weiß / daß die unreinigkeit im Erke das Silber nicht kan angreiffen / weil es eine andere Metall zu rauben hat. Ich pros biere aber auch allzeit solche Ern ungeröft durche Blen / und finde gemeiniglich eis nen Halt / allein daß sich das geroft Erk lieber lest ansieden / denn das ungerofte/ welches also manchem Brfach giebt / daß er die Ery rostet / dieweil die ungerösten fich nicht so gerne lassen ansieden / und eis nem unerfahrnen Probierer offt zu schaffen geben / denn ein geroft Erk / welches fich lieber ins Blen gibt.

Folio 17. melde ich einen Bluß / damit man die Bley / Rupffer und Zwitter Erg pfleget anzusieden / und weis aber auch wol die Bluffe / fo etliche pflegen zu gebrauchen/ als darzu sie nehmen ein theil gegossen Galbi

1111

200

Salk / ein theil Glaßgalle / ein halb theil Salmiac / ein theil Porras / ein theil Salpeter / und ein theil Weinstein. Es ist aber dieser Fluß zu starck / und verzehret die Metallen zu sehr / wegen des Salmiacs/Glaßgalle / und Porrassen / zu deme / so macht er das Rupsser unschmeidig / daß man an der Proba nicht wol sehen kan / ob das gar Rupsser / oder ob es rauch Eisensschössisch oder von Urth unschmeidig Rupsser ist. Welches mein Fluß nicht thut/sondern bringt die Eigenschafft oder inhabende Metall mit sich / wie sie an ihr selbst im Erkisst / und raubet nichts / und trifft mit dem großen Fewer gemeiniglich über ein.

Item Folio 50. wird wenigen gefallen/ daß ich unterrichte / wenn man unschmeis dige Rupffer auff gar probieret / daß man demselben Bley soll zusehen / da doch das Bley mit seinem flüchtigen rauchen etwas vom Rupffer mit wegnimt/dieselben laß ich auch ihres Sinnes seyn / und bey dem Bes richt bleiben/den ich daselst darneben gethan.

Folio 44. melde ich von Sifensteine / wie man denselben bepleufftig auff Sisen probieren/und nicht waschen soll/geschicht dars umb/

umb / daß mir wol bewust / daß wenn man den Sisenstein wescht/oder sichert/daß in der gilbe / nnd rost viel mit weggehet / daß das Sisen fein schmeidig macht / und guten Stal giebt / wie denn die Hammermeister oder Hammerschmiede / die die Urbeit in grossen Werck erfahren / und mit mir das

einia sind.

heil

Dala

ber

die

168/

10

afi ob

cita

pfs

1110

nde

1111

nic

1.

cn/

1cis

latt

as

98

ich

des

all.

wic

10%

014

nhl

Folio 45. unterrichte ich/ wie man foll Rupffer zu einer gewissen Proben aus: hawen / und wie daffelb unten und oben ges Schehen soll / welches sonst in der Graff? schafft Manffelt bifhero nicht breuchlich gewesen. And ift an dem / wenn man die Rupffer in Sutten reift / fo leufft das Blen oben auff den Scheiben/welches viel reicher ift / denn das Rupffer an ihm felbft. Go man nun die Rupffer Scheiben oben alleine auffhawet / und probieret / findet man viel mehr Gilber / denn wenn man fie oben und unten aushawet / denn was der Dberhieb ju reich ift / des ift der unter defto armer. Soll nun das rechte Mittel getroffen wers den / fo muß man die Scheiben unten und oben aushawen/ und untereinander schmel= Ben / und ein Been gieffen / und probieren : Gols

Solches ift (ohne des/daß es der Vernunffe gemeß) der gewisseste Weg und Probe der

bis

Rupffer.

Ferner melde ich auch vom probieren der Goldkorner / daß dieselben nicht ehe ins Bley getrencket sollen werden / sie haben dann zuvor ihr recht repercussivum ges habt / oder man sindet kein Gold / welches vielleicht manchem anch nicht gefallen wird. Aber wie deme so trage ich des das selbst gemeltes Berichts keine schew / wils auch mit mehren Worten / denn daselbst

geschehen / nicht gewehnen.

And was darff es doch von allem Rechenschafft zu geben: Ich habe fürwar keis nen fleiß noch mühe gesparet / den rechten Grund anzuzeigen. Ich wolt aber / da ja einer / oder mehr in alle Proben viel zu was schen / und natürliche Arsachen / wie dies selben ihre Wirckung haben / wissen wolten / daß sie mir die einige / und doch fast gemeis ne Frage anstlöseten: Wie es zugehet / daß wann man ein Erk probieret / und man wiegt erstlich den Probier Scherben / das Bley / das Erk / und die Capelle / und wenn man allsdenn das Erk probieret hat / und die

Der

det

ins

ben

ges

hes

llen

das

ies

feis

ten

110

mas.

die

en/

leis

oaf

aatt

006

mi

ind

die

die Schlacken / Probier, Scherben / und Werck wieder wieget / daß dieselben Stück mehr wegen / als erstlich ehe man sie gestraucht / da doch im Fewer von Bley/ und anderer unreinigkeit sich viel verzehret/ und verraucht hat/ anst daß sie doch sehen / wie es umb diese Runst des probierens gewand ist. Und ob man von allen Wirckungen/ und Urten der Urbeit kan alle natürliche Vrsachen anzeigen und geben: Dann auch die Erst so mancherlen arth sind / Uls ich achte / so viel der Stern am Himmel sind/ derer sesticher sonder zweissel seine besondere Wirckung hat; Dergleichen ich fast die Erst und die darzu gehörige Urbeit achte.

Es darff sich auch keiner dieser Kunst/ und was darauß sleust / ein Meister schreiben/ dieweil sich immer newe Wirckungen im Fewer ereugen / die offt einem/der auch lang daben gewesen / zu schicken und zu schaffen geben / Jeh geschweige dann/ was

Frühflüglingen widerfahren solte?

In Summa / ich hab allein hiemit ein Handbuch gemacht / und diene damit des nen / so ichs trewlich meine: Weme es aber nicht gefelt / der mache ein eigens vor sich

selbst 1

felbst / und laß mir meine Arbeit ungetas delt.

Es will aber das probieren / und die jus gehörigen Runfte/ als sonderlich die Arithmetica eine ift / ein solchen fleiß/ und subtis litat haben / daß ich nicht wuste / welche Runft dergleichen erfoderte: Berfiehe mich auch / es sen fast der Warheit und Vers nunfft gemes / denn man siehet/ wie fleissia arbeiten / und groffe Gorgfältigkeit es bes darff / ehe man das Gold / Silber / und ans der Metallen (welches doch allbereit hee macht / und durchs probieren erfunden worden) erlanget / erwirbet und zu wege bringt : Wieviel mehr ift es ein fleiß / und lieblich ding umb das probieren / ehe man das Gilber aus den unarrigen Erken brin: get / daß mans genieffen fan.

So hat auch diese Runst des probierens fast einen schein / als sep sie dem nechsten nach dem reinen Wort Gottes zu achten/dann sich je alle Welt mit handeln und wandeln / darnach richten mus / zeiget es auch der heilige Geist selbst durch den Großmechtigen König David Psalm am zwölssten / da er der Gold Proben erwehs

net

训

netl und faget; Die Rede des HENNEN ift lauter / wie durchleutert Silber / in Ers

denen Tiegel bewehret sieben mal.

ille

ith-

btic

like

nich

lets.

Mig

bes

ans

den

ege

ind

an

rins

(116

tett

m

1110

€ 66

den

4111

effs

refl

Bu deme ift zu mercken und zu fpurent daß das probieren / sambt der zu gehören: den Arithmetica, eine fleissige/liebliche und angenehme Runft sen / darinnen sonderlich GDttes Allmacht zu spüren / daß so viel groffer Fürsten und Herrn / die zum theil noch jest benm Leben / und in Gott feelis alich ruhende / in und aufferhalben diefer Lande / fo ein Luft und Gefallen am pros bieren haben / daß sie auch offt aller Welts lichen Eust und Ehren sich eussern / auch offt nicht darfür schlaffen/und effen konnen/ fie wissen dann wie es mit dieser wunder= barlichen und fleisfigen Arbeit zu gehet/und derhalben wol zu rühmen ift / daß ce fo ein fleiß sen / den dergleichen keine Runft has ben will.

Es wissen auch wol die Astronomi der Metallen bessere Eigenschafft und Wirzebung ihrer Latur/denn die Probierer/aber sie können die Arbeit im Fewer nicht: Und ist gewiß war/ daß man großen Nuß durch obgemelte vereinigung der Gelehrten und aeschicks

mid

(11

geschiekte Probierer köndte schaffen / und unter andern / dardurch / daß man offt eine Metall / oder Erk unter das ander mischen rösten / und schmelken könte / daß man eins mit dem andern veredeln köndte / und auch besser geniessen / als wenn mans allein schmelkt: And sind gewiß noch viel verzborgener geniesse in Erk getöchten / were derwegen gut / daß die Naturkündiger und Probierer sich etlicher massen verglichen/

wie obgemeldet.

Jeh will aber hiemit niemand auff unges wisse Alchimistische Weg gewiesen haben t Alls daß man den Mercurium coagulieren folle in modum Lunæ & Solis, und andere dergleichen betriegliche und unwarhafftige Wege mehr: Sondern ich melde von Ers Ben / daß dieselben offt beffer zu genieffen/ und gut zu machen sind : Als nemblich zu versuchen were / mit einem derben unartis gen Robelt / der sonsten in der gemeinen Proba über ein Loth selten helt / und ift im Remer neben andern Ergen gar ein bofe rauberische Urth. Aber wann man denfels ben ein wenig pulversirt / und in ein Aqua fort thut / so solviert er sich gar reme auff wie

twie ein Silber/welches grosse Vermutung giebet / daß er ein guten genies hinter sich hat/ in betrachtung/ daß der Robelt ein unzeiner Arsenicus und ungeleuterter schwefzselist. Nun weiß man / daß der Arsenicus das Rupsfer weiß macht / wie ein Silber/ und der Schwessel das weisse schöne Silber zu Glaß Ers macht / welches dem Robelt an frischen zustussen nicht uneigentlich siehet: Derhalben vermuthlich ist/das hinter dem Robelt ein verborgener genieß stelzset/ und daß der meiste theil daran Silber

fein mochte.

und

eine

enl

uch

lein

berg

und

icni

nges

en:

ren

dere

frige

E13

Ten/

1) 34

rtis

nen i im

bose

mfels Aqua

auff

wie

Also ist es mit etlichen schönen gelben Riesen auch / die etliche pflegen Marcasit! (und gewiß nicht ohne Vrsach) zu heissen/ die haben auch einen rauberischen Schwesel und Arth ben sich / welcher gewiß in hesstisgen Rauch und brennen/ das zarte Subtile Gold verzehret / denn wenn man den auch solviert in ein Scheidewasser / so wird fast zwen theil verzehret / und wenn man das unverzehrte in ein Blen träncket / so giebt sichs so schmeidig hinein / als were es ein reine artige Metall / aber doch wenn mans abtreibet / bleibt etwan ein Loth Sile

ber

ber im Cenkner mehr (welchs des Scheides wassers schuld ist) als sonsten das Erk an sich selbst helt / daß es also der Vernunsse auch gemeß / daß ein Nuk darhinter sen: Dieweil sichs also im Scheidewasser solv vieren lest / bist auff etlichen Kalet / oder

Reces.

Wann nun obgemelte gelehrte Leute die Arbeit und Birckung sehen / und bericht würden / was die Erh für Arth an sich hetz ten / so köndten sie etwan darzu ihren Rath geben/was man nehmen/zusehen/und brauz chen solte/daß der Anarth / so daben / und dem Silber und Golde entgegen / köndte entnommen werden/damit das beste möchte erhalten / und von der Anarth entschieden werden: Ich geschweige/ was zu der Erhz nen guts fündte erfunden werden. Ind als so köndte der Gelehrte neben dem Probiezrer etwas verborgens offenbaren / und recht gründlich davon schreiben.

Was aber die ordentlichen Mittel senn/
die man zu solcher Kunst und steiß braucht/
auch sonsten was aus dieser Kunst erfolget/
wolte grosse Weitleufftigkeit zur Vorrede zu melden erfodern: Ind mag ein jeglis

cher

dh

cides

f all

enffe

ch:

fols

oder

die

richt

hets

ath

tous

und

schite

reden

ETH!

id als

obics

echt

enn/

achel

siget! rrede

ieglis cher

cher aus den Proben / wie sie hernach bes schrieben / am besten abnehmen / und sich sonderlich des Weiland Durchleuchtiasten! Hochgebornen Kürsten und Herrn / Herrn Augusti/ Herkogen zu Sachsen/ Churfürz sten / Christseliger Gedachtnis/ 22. meines gnadigsten Herrn gewöhnlichen furken Bersen (und doch dieser Runft grundlicher Bericht) befleissigen / und fürnemblich vor diese meine Vorrede übertrefflich achten! und allzeit betrachten: Welche dann sons ders zweiffels Ihre Churf. On. gewiß aus sonderlicher Erfahrung und Eingebung Gottes redet / und gemacht hat / daraus dann auch unter andern zuschliessen / daß feiner mit unordentlicher Alchimen/und ans dern Mittel / fich foll einlaffen / fondern an der anugsamen Offenbarung Gottes bes gnugen lassen/und da beneben der Wagen/ Gewichts/fleisfigen Regierung des Jewers/ und anderer Handgrieffen recht brauchen foll. Derwegen ichs ben dem mit diesen Bersen mit der Borrede will bleiben lassen.

Huff

Auff schnelle Wagen/ und recht Gewicht! Ift die Runft des probierens gericht/ Das Fewer zu regieren meisterlich/ Soll können der Probierer funftlich.

Geben in Leipzig/ den 1. Martii/Anno Christi, 1567.

> Modestinus Fachs / Fürst= licher Unhaldischer Müngs Meister und Wardien zu Leipzig.

> > Dem

Dem Gestrengen/Ehrenve, sten/ und Groß-Achtbarn/Herren Matthias Generhoß / Fürstlichen Anhaldischen Hauptman / zu Münchenzewend burg / meinem insonders Großgünstigen Herren und Förderer.

nno

411

Estrenger / Ehrenves Ffter/ Groß-Achtbarer Herz Hauptman / Ewer Ges Arengheit und Ehrenvest Ssepn mein gank willige Dienst in fleiß bestes vermogens jeder zeit bevorn / Gestrenger Herr Hauptman / ins fonders Gunftiger Herr und auter Freund: Es hat mein feliger lieber Bater Modeftis nus Rachs / In dem er in weiland / des Durchleuchtigen / Hochgebornen Fürsten und Herrn/ Herrn Joachim Ernft/Fürften zu Unhalt / 22. Hoch Christmilder Ges dachtnis / bestelten Diensten vor Jahren gewesen / hochstaedachten Ihren Rurstliz chen Gnaden / als der ein besonder anadia gefallen / Lust und Lieb zu der loblichen frenen Runft des probierens/diefelbe grunds tich zu erfahren und bericht zu sein / gehabt

#### DEDICATION.

fen

al

の月の日

u

und getragen / diß gegenwertige Probier; Büchlein / Ihren Fürstlichen Gn. untersthäniglich damit zu willfahren / mie hochsstem Fleis die fürnehmsten Stück / auff welchen die gange Kunst des probierens des ruhet / fürglich zusammen bracht / und also solchen seinen vorhabenden Fleiß in Gnasden zu erkennen / Unno 1567. den 1. Marstii / berührten ihren Fürstlichen Gn. in unterthänigkeit schrifftlich übergeben und

eingehandiget.

Wann ich aber biffero von etlichen dies fer loblichen Probier Runft Liebhabern/umb auffsuchung dieses Büchleins/ beneben ans dern hinben gefügten Runft Stücklein/und Müngerflarungen / bin angemahnet/ und umb deffen in offentlichen Druck Berfers tigunge ersucht und gebeten worden: Als hab ich (in dem folches allen Runftlieben) den zum besten / ich nicht abschlagen kons nen noch wollen) dasselbe aus gutem wols meinendem gemüth/ und habenden Preunds Schaffe unter Ewer Gestrengheit und Achts baren Gunsten / Patrocinio und Nahmen! in offentlichen Druck verfertigen und ges ben wollen: Bevorab aber / weil mir wifs fend/

#### DEDICATION.

ters

och;

uff

S BES

alfo

nas

lare

. in

und

dies

dill

0113

thid

und

feri

216

Retts

Sta

ools

HIDI

chti

11011/

) ges

Difs

ono

fend / daß E. G. und E. eine geraume geitf alls in die fechs und dreiffig Jahre/vor und nach meines lieben Batern feligen Diens sten in vier Hochloblicher Fürsten von Uns Balt / unterschiedenen ansehentlichen / ans genehmen/getrewen und gefälligen Diens sten gewesen sind | auch dem Umpt und Hauptmanschafft zu Munche Newenburg bißhero in die ein und zwankig Jahr/ nicht ohne geringe Mühe und Arbeit vorgestans den / verwaltet / und mit allen getrewen/ rühmlichen fleiß versorget haben/ nunmehr aber berührte Dienfte/ nicht weniger wegen instehenden grossen Alters / als auch ob vielfältiger täglicher Unlage / Mühe und Urbeit/ selbsten übergeben und abgetreten/ de novo aber in anderweit gerugsamere! Kürstliche / Unhaldische getrewe Dienstel fich begeben und eingelaffen/als hab E. Ges strengheit und E. ich zum glückseligen abs zuge/und fernerer langwirigen/glucklichen/ geruhigen und gefunden Wolfahrt und Regierung / in Freundschafft hiermit gratificiren, ergunstigen und ersuchen wollen : ungezweiffelter Hoffnung und Zuversichts es werden ihnen E. Gestr. und E. diese meines

#### DEDICATION.

meines lieben Batern seligen Arbeit und wolmeinenden Fleiß der gestalt / annehmelich und gefällig: Mich auch immittelst und hinführo in E. G. und E. angenehme willfertige Dienst und förderliche Freundsschafft auffnehmen und befohlen sein lassen. Geben zu Leipzig/ den 12. Martii / Anno Christi 1 5 9 5.

Ewer Geftr. und Ehrno.

Dienstwilliger

Ludovicus Wolffg. Fachs, Lipfienfis, J. V. Cand.



## Wie man die Probier Ofen recht außtheilen und machen soll.

hmi

telft

me

Inds

Ten.

In rechter und gewisser Probier Dfens darauff man sich zuverlassen hat/soll ausgetheilet werden durch den Eiresels auff daß er seine rechte weite schoe und schmiegen (daran denn viel gelegen) bekommen mag som thue also:

Nimb für dich eine känge / dadurch alle länge des Probier Ofens abgetheilet / und gesetzt werden mag / vnd laß eben senn die kleine länge dardurch denn der ganke Probier Ofen ausgetheilet wird.

### Wie man ein Probier Ofen inwendig außtheilen und machen

Imb die jeko gesette lenge / spanne einen Birckel die weiten / und miß II. långe in die weiten / auch in die långe / daß also der Probier Ofen unten gevierdt sen/ denn nimb den Birckels und miß in die höhe II. lenge / welches inwendig ganke höhe ist / und so du 8. långe in die höhe gemessen / so schmeiget sich der Probier Ofen ein wenig zu/also daß sich der probier Ofen oben ümb vier långe zuschmeiget / und bleibet in der gevier oben 7. långe weit / und der Probier Ofensoll dieke sen I. långe / und der Boden 3. einer långe / allsdann hebe an dem Boden an / und miß 3. långe

. 3. lange in die hohe / und 34. in die weiten / welches das unter Mundloch ist / miß fort an 2. långe über das unter Mundloch in die hohe / welches das spatium ift zwischen dem untern und obern Mundloch / weiter miß in die hohe 31. lan. ge / und 4. lange in die weiten / aus welchem du das ober Mundloch machest/ und noch eine lånae über das ober Mundloch / an welches stadt du ein loch machest/welches & einer långe senn soll und ist von dem mittel desselben Lochs / biß oben am Probier Dfen noch 6. långe. And so das geschehen/ so mis von dem obern Mundloch un. ten herab 3. einer långe / unter welchen 3. einer lange / du auff beiten feiten des obern Mund. Iochs / zwen Löcher / forne und hinden / durch den Probier Dfen machen folt / und follen die locher weit senn & einer långe / welche stehen sollen von der seiten des Ofens 3. lange / und unten vom Boden 33, lange.

Darnach must du einen Ausschuß von beiden seiten/ und hinden des Probier Ofens machen/ welcher stehen soll 2½ länge/ von der seiten in- wendig des Ofens/ und soll sich hinauss schniegen 6½ länge von dem Boden/ so das geschehen/ so laß dir 2. eiserne Stänglein machen/ welche du in jedes Loch eines/ neben dem umern Mundloch steessest / darnach laß dir ein Bodenbletlein machen/ das nicht dieser ist alls von dem Stengslein biß an das ober Mundloch / welches ¾. einer länge

toel.

111 2.

focts

und

lån

m du

långe

dt du

foll

oben

das

titte

tiner

lund+

h den

cher

bott

bott

eiden cheni

in.

mie

henl

selde

dund

letlein.

iting,

einer

länge

länge soll / und soll 7. länge breit sein / und 9. länge lang / das lege also denn auff die eisernen Stablein / inwendig des Osens / darauff die Wluffel gesetzt wird / welche Muffel inwendig weit seiner sange lang / und soll inwendig 7½, einer länge lang / und soll inwendig hoch seiner länge lang / und soll inwendig hoch seiner länge / auch ein viertel einer länge diet haben soll / also ist die Muffel mit der dieten 5½. länge weit/ und 7½, länge lang / deßgleichen soll auch die Muffel auffgeschnitten werden / einer länge hoch an beiden orten/und hinten. Diese Muffeln sind am besten zum steißigen Silber proben zu brauchen / sonsten psieget man sie anders auszu, schneiden.

Zu solchen Probier Ofen must du Instru mentlein haben / welche man vorsetzet auff den seiten der Muffel/ auch hinten/ mit welchen In-Arumentlein man das Rewer/ neben dem Deckel und Vorschieblein regieren fan / auff daß man die Proben / daran was gelegen / besto sleißiger probieren kan/ die muffen haben in die breiten 11. lange/ und lang 4. lange / und denn ein wenig dicker den !. långe. Das hinter Instrumentlein foll oben rundt gemacht senn / und unten gleich und lang 21. lange / und breit 11. lange / die braucht man allsdann zu den Ruvffern / so auff Silber probiert werden / und andern fleissigen Proben. Der Deckel des probier Ofens soll breit seyn / und so weit/ als oben der Dfen sambe 2 2 der der Decken ist / und soll 1. länge die dicke

haben.

Diese Dsen senne bishero des mehrer theils von Thane gemacht worden und gebrand. Dies weil sie aber im brennen und probieren pstegen zureissen / so beschlegt man die mit eisern Reissen und Schienen / als sorne auff jeder seiten der Mundlöcher/ ein Schienen herab gehet / desgleis chen hinten zwo/ und auff beiden seiten zwo/ daß also 8. Schienen am Probier Dsen sein. Daranach must du dieselben Schienen mit zweien eisern Reissen sassen und auch unten / und die Reissen singeseilet werden / so dies alls die Schienen seind / auff daß unten der Osen recht aufsstehe / und oben der Deckel recht aufsliegen kan.

Bu diesen thänern Desen kan man nit Borsschieblein haben / wie zu den eisernen Dsen / ders halben lest man eben diß Stänglein / darauff die Mussel stehet / 6. länge weit zum Dsen herauß reichen/darauff leget man ein thänern Bletlein das soll halb rundt seyn / welches man für das Mundloch aufflehnen kan. Deßgleichen hat man unten auffm Herde dergleichen Blätlein liegen/welches man auch für das unter Mundsoch sehnen und schieben kan. And seynd die eiserne Desen hinforth auch nach dieser thänern Dsen außtheilung angeben und gemacht worden/alleine daß mit den eisernen Borschieblein / das Fewer desto besser kan gedempt werden. Und zu besser

dicte heils Dies egen niffen in der igleis daß dar weien und is die undstagen 

Weite des Ofens oben sieben Längen Breite des Oberen Rings 3 einer läng Die Lenge dadurch der Ofen Außgeteijlet ist Dicke des Ofens 11 lang Weite des Mund Lochs 4 Leng. Breite des Boden bletleins 7 Lenge und 9 Läng Lang und 3 Dick Weite 4 \ Länge Dicke des Bodems 3 So breijdt auch der Rinck. Vide folio 5 1 1

besser erkundigung / wird hernach eingeheffte Fis gur dich klärlich / ein jedes darunter geschrieben/ unterrichten.

#### of D

Hierein gehort der Abrif des Pros

### Von der Kält und Hitze des Feuers im Probier Ofen.

Sieget eine Rohle / da eine sehrer alls die ander hiset / alls weich frisch gebrandte Kohlen/ hisen sehrer denn harte / wie dann weiche Kohlen/ hisen sehrer denn harte / wie dann weiche Kohlen/ hisen sehrer denn harte / wie dann weiche Kohlen/ hisen sehrer denn harte / wie dann weiche Kohlen das Fewr sehrer seigen / und gehlingen hisen/ also geben sie gleich eine Lohe von sich. Und so ein Osen sehr weit ist / und viel Lufftlöcher hat/ so hist er auch sehrer / und da eine Muffel niedrig und dünne ist / und sehr außgeschnitten/ob gleich der Osen an sich selbst recht außgetheilet / und nicht zuheiß ist / so wird doch durch diese Muffel zu große hise erzeigt / Da anch gleich ein Osen zu große sit, must du ihm nicht zuviel Lufft lassen/ allsdann wird die Hise vorhalten.

Item / so ein Dsen zu groß ist/so mache desto grösser Musseln darein / und schneide die nicht aus / oder ja gar wenig / so wird die Hise ento nommen. So du Proben im Probier Ofen hast / und er zuheiß gehet / so decke oben den Ofen zu / doch dermassen / daß auff der Capellen das Werck nicht ersticket / und das unter Mundloch auch/ so wird die hitze verstopst.

time

net

CIT

And so eine feuchte Lufft gehet / oder Regenwetter ist / so kan man einen Probier Ofen nicht recht erhisen / defigleichen / so sehr matt Wetter ist / merckt man auch / daß das Fewr matt ab-

gebet.

Da man auch ein Fewer neben dem Probier Dfen machet / fo erstietet dasselbige Fewer daß im Probier Ofen / alfo / daß es zu kalt aehet.

Item / so man viel kleine Kohlen auff einen Probier Ofen thut / so erstieket das Fewer / aber lauter messige Kohlen / alls ungesehrlich die halb ben Ener groß / sennd am besten sum steissigem

probieren.

So du nun einen rechten Probier Ofen, Muffel und Rohlen / nach notturste hast / so ist das die beste regierung. Wenn du den Ofen heiß treiben wilst / so wirst lautere rechtmessige große Rohlen darauff / lege in das obere Mundloch eine Rohle / und thue das unter Mundloch ausst und reume mit einem Hecklein von der Mussell und Voschen / und laß derselben messig unten am Voschen / und laß derselben messig unten am Voschen / und laß derselben messig unten am Voschen / ind jhn noch wärmer haben / so mache alle Fenster und Thüren im Gemach zu / bis ausselle Istenster und Thüren im Gemach zu / bis ausselle

bet

dod

ercé

and

effer

bier

in

abet

inte

yem

fen/

OIL

rolle

loch

11/1

Fell

0 26

Dia.

ITTI

alle

auff

cine

eine Thur oder Fenster / da das Wetter bergehet / so treibet das Wetter ins Gemach hinden / und findet keinen andern außgang / denn den Schlot / datrifft es den Probier Ofen mit/ daß er offt treibet und brauset / alls gieng ein gebläß hinein / und wird also am aller warmb, sten.

Weiter / so du den Dsen wider gemachsam kalt haben wilst / so thue jhm also: Nimb die Rohle erstlich aus dem ober mundloch / darnach so lege den Deckel oben auff dem Dsen / doch daß. das Fewer etwan ein zwerch Finger lufft behelt/darnach scheub das unter Worschüblein für / so merkest du / daß der Dsen allbereit umb viel kal-

ter gehet. Wilt du ihn noch kälter haben / so seke das halb rundt Instrumentlein hinten für das Loch der Muffel / auff beiden seiten die andern zwen/ und scheub das halb ausgeschnittene Vorschiebelein auch für / so wird allsdann der Ofen so trübe / daß die Muffel und Capellen / so darinnen send / gang schwarzblezig werden.

So du aber den Probier Dfen wider gemach, sam wilt warm haben / so thu ihm also / scheibe oben den Deckel juruck / daß der Ofen halb offen wird / desgleichen das ober Borschieblein für der Muffel schieb auch weg.

Ift er dir noch zu kalt / fo thue das hintere Instrumentlein heraus / und scheube das halb außgeschnittene Borschieblein wider für. Will er dir noch zu kalt gehen! so hebe die seiten Instrumentlein auch heraus. Gehet er noch zu kalt! so hebe den Deckel gar vom Ofen weg! und scheub das halb außgeschnittene Instrumentlein auss! und lege ein par Rohlen in das Mundsloch! so wird der Ofen sein gemachsam wider warm. Wenn du nun leglich den Ofen gar wild wider warm haben! so thue das unter Worschieblein auch weg! so gehet er wider warm! alls dann magst du ihn wider zurichten zum wärmsten! wie zuvor aemeldet.

wi

Es ist auch das Fewer im finstern allezeit besser zuerkennen/alls im liechten/ derhalben man schwarze Fürhänge in die probier Gemach für die Fenster zumachen psieget. Das sen nun zur notturst genugsam gemelt von dem erkentnüs des

Fewers im Probier Dfen.

Von den Erkänenüssen der Proben / wenn die kalt oder warm gehen / were auch viel zumels den / aber diß lernet sich besser durch viel übung/ denn durch beschreibung. Doch so wisse und mersche auch / wenn du Capellen brauchen wilst / so laß die erstlich eine halbe stunde / oder nicht so lange / nach größe der Capellen / in dem Probier Osen warm werden. And wenn du diese brauchen wilst / so nimb der Capellen eine / sozu unterst gestanden / und seize ein stücklein Wen dar ausst / vnd laß es treiben / siehest du nun / daß das Blen spraßt / so sennd die Capellen noch nicht warm / derhalben laß sie noch ein weile stehen/ bis

biß daß sie nicht spraken / denn magst du sie brauchen / und solches heist die Capellen ab.

gedempt.

10%

det

ebs

cit

MA

15

1111

119/

100

10

10

ier

are

daß

icht

KII/

Wenn du Erk probierest / so gib gute achtung darauff / wann das Dien auff dem probier Scherben beginnet zutreiben und rauchen / daß du allsbald demselben kalt thust / sonst so du das vorsiehest / wirst du die schwerlich rein ansieden. Db es wol bisweilen angehet / so ist sich doch darauff gewißlich nicht zuverlassen.

Benn du nun Berck auff die Capellen sekest! so gib gute achtung darauff! wenn das anfähet sutreiben! daß du ihm kalt thust! sonsten verführet die Hitze allsbald etwas vom Cilber! und

sonderlich in reichen Proben.

Auch ist zu mercken / wenn man Ertz probieret / daß man erstlich steissig auff das Berck schelwenn es ansähet auff der Capellen zutreiben / ob
auch Blumen oben auff dem Berck gehen/ denn
daben kan man ungeschrlich abnemen / was das
Ertz für art an sich hat / vnd so man der / wie gesagt / erstlich spüret / so hat das Ertz Bießmat/
Arsenicum, Schwesel / Mercurium, oder
Spießglaß / ben sich. Darnach kan man etwan serner trachten / daß man gewiß erfähret/
was es sür eigenschafft hat / und ist den Schmelkern gute achtung darauff zugeben von nöthen/
damit sie die Ertz recht in großen Fewren wissen
zurösten und zuschmelzen.

Item/ wenn du Werck auff der Capellen haft!

ond der Rauch sich davon hoch auffzeucht / so gehet die Probe heiß / schlegt sich aber der Rauch auff der Capellen unter sich / so gehet die Probekalt.

Item / wenn du siehest / daß das Werck auff der Capellen beginnet zugleissen / so magst du ihm wärmer thun / damit sie nicht erfrieren / vnd sonderlich in reichen Proben / mit den aber hat es bisweilen die Gelegenheit / daß sie gleissen / von wegen der Vnreinigkeit / die sie noch ben sich haben. Deßgleichen / wenn du siehest / daß das Werck beginnet auff der Capellen zutreiben/langsam / so magst du jhm auch wärmer thun / vnd ein Rohle oder zwen vorne in das Mundloch legen.

Wenn nun auch die Capelle beginnet schwark ju werden / so weit sich das Bley hincin gezogen/

maastu ibm auch wärmer thun.

Item / so du siehest / daß umb das werck ein gleissend dunckel Ringlin will werden / so ist ein zeichen / daß die Probe gar erfrieren will / magst derhalben sehen / ob du die wider kanst erquicken/ und das onter Mundloch mustu austmachen/ond eine Rohle zu der Sapellen rücken/im fall daß sie erfreust/und noch wenig Werck ausst der Sapellen ist/so nimb ein klein stücklein Vley/und ses es ausst die Sapelle / so hebt es wider an zutreiben / thue ihm derwegen gebührlich wider kalt / vnd laß blischen / so sindes du auch dieses Korn / von wegen des vorgesesten Wleyes / ein wenig leichter.

Item/

blic

mi

Item / wenn du siehest daß die Probe bald blicken will/ so thue ihr warmer/ damit das Korn nicht einen Bleprauch ben sich behelt / vud davon schwerer wird.

Wenn auch die Probe gebliekt hat / so laß sie ein wenig im Ofen stehen / vnd thue die Rohlen im obern Mundloch hinweg / so löset sich daß Korn von der Capelle / vnd lest sich fein rein

abstechen.

uch

obe

uff

du

nd

lat

on

100

110

och

till

cilt

(11)

nd

(en

1119

hue

111

Von diesen gemeldten. Regierungen und Handgriffen / will ich serner melden / wenn ich jede Probe insonderheit beschreibe. Will derwegen jehund und hernach zum Werck greiffen/ und erstlichen vom Bleykörnen ein wenig / und doch genugsam nach notturfft meldung thum.

### Das Blen körnen zumachen.

fanst / welches bis in die 20. Eent. kaum r. Loth Silber helt / so ist Gosserisch Blen am schmeidigsten und bequembsten zum probieren. Beil es aber Silber helt / so will dir gebüren zuwissen/wie viel du von einem jeden Korn und Prob rechnen must. And dieweil man zweierlen Blenschweren zum probieren zubrauchen psteget / nemblich zum schmeidigen Erzen sieben Eent. und zu den unschmeidigen g. Eent, so muß man auch 2. Blensorn machen / welches also geschicht:

Nimb des Bleys 7. Eent. und seke es auff eine wolabgedempte Capelle/ und laß es mit simblicher Dike abgehen/so bleibet das Korn auff der Capellen. Deßgleichen thust du auch mit den 9. Eent. Bley / diese 2. Körner legst du zu deinem Cent. Gewicht / jedes besonders Wenn du nun ein geschmeidig Erk probierest / und 7. Cent. Wley zugesakt hast / so legest du das Bleysorn zu dem Gewichte / was nun das ander Korn / so von Erk worden / darüber wiegt / das ist sein halt.

Defgleichen wenn du ein vnschmeidig Erk probieret hast / vnd 9. Cent. Bley zugesest / so legestu das Korn / so von den 9. Cent. Bley worden / auch zum Gewichte. Was aber das ander Korn / so von dem Erk worden /wieget/

das giebest du an für seinen halt.

#### Wie man Blen körnen soll/daß zu den Erk proben nüblich zubraus chen ist.

Erlaß das Bley in einer reinen eifernen Relle / und nimb einereine hölherne Mulde / schmiere die mit War und geuß das Bley hinein / wenn es nun ein wenig gestehet/ so schwinge es gleich wie Pabern / so zerwirste sich solches zu kleinen Bröcklein / darnach siebe es durch einen blechern Durchschlag / so wird es sein gleichkörnig.

Fole

s auff

it sim, uff der

den o.

tinen

Cent.

nform

1/10

fen

Erk

1160

Blan

r das

igot/

i ju

rnen

Muse

das

Echet/

ft fich

be 15

06

Fole

Folget ein Fluß/so man zu etlichen vnschmeidigen Erken / so streng und vnsschiffig sind/gebrauchet.

Imbzwen theil Gledt / und einen theil weissen gestossenen Riefelstein / thue es Sufammen in einen farcten Tiegel / feke es ins Fewer / und lag es schlacken / hebe es denn heraus / und laß es kalt werden / alsdann jerschlage den Tiegel fo findest du onten im Tiegel einen König / Blen denn die Gledt gesett Nimb alsdann die Schlacken / stoß sie klein in einem Morfel / steube sie durch ein Sieb / und thue ihn in ein wolverwahrte Buchfe / damit dir nichts filberreiches hincin steubet. Dieses Plusses brauchest du ... Centner zu einem Centner vn schmeidiges Erges / auch must du diesen Fluß probieren / wegen des Gledes / so darzu kommens ob die möchten Gilber gehalten haben / findest du im 1. Cent. Fluffilber / so must du dasselbe Rorn auch sum Blenkorn und Gewichte legen / damit es nicht dem Erbe zugerechnet wird / es geschicht aber selten / daß dieser Fluß silber helt / denn es setzet sich zu dem Koniae / wenn man den Pluß machet / wie obgemelt / es were denn sach / daß folch Gledt reich an Silber gewesen / welches offt von vnfleissigen Abtreibern / durch versehen! reich gemacht wird.

## Von den Gewichten / so zu dem probieren dienstlich.

S sennd viererlen Gewichte / vnd auff fünfferlen wege oder arten zugebrauchen : Erstlicht ein Centner Gewichte / so man ju den Erken und Rupffern brauchet. Zum an. dern / ein gren Gewichte/ so man brauchet/wenn man Munke probieret. Das dritte fein Raradt Gewichte / so man brauchet / wenn man Gold probieret. Das vierdte / ist ein Pfennia Gewichte / brauchet man / so man Rupffer fornt/ und andere ungemüngte und guldische Sile ber probieret / auch sonsten zu einem geschwinden wege / daß man nach einem jeden stück Münge / sie sen was für art sie wölle/ rechnen fan / wie viel Stuck eine Erffurdische Marck wegen. Vors fünffte Imag man aus dem Cent. Bewichte ein Pfenning Gewichte machen/ nemb. lich/die 16. Pfund/brauchet man für die March/ darnach heist man die andern Pfunde Loth / vnd die 16. Loth heist man 2. Quenten / vnd also fort halbieret man biß auff ein Pfenning.

Ein Gentner Gewicht / wie man das außtheilen / vnd nach eins ander legen foll.

Loth.

2 Soth.

4 8 16 ist ein Marck.

4 } Pfund. 8 | Welches ist ein A

16] Welches ist ein Marct im Pfenonig Sewicht.

25.

em

dien:

man

tt and went arade

Bold Be

irne/ Gil

hwin. Mict

finent

larct

Sent.

temb,

Parcél I bud

allo

Ein

100. Pfunde ist der Cenener.

### Das Pfenning Gewicht wird aus dem Cent. genommen/also:

1. Heller.

1. Heller.

2. ist ein Pfenning Gewichte.

4. zwen Pfenning Gewichte.

8. ein Quenten genent.

16. zweene Quenten.

I. Loth.

Folget nun das gren Gewicht/wie das vom fleinesten bis auffs größte getheilet wird.

Die enklichen Gren.

Die enklichen Gren.

Die enklichen Soch.

Solifteine Marck.

Wie

Wie man das Karadt Gewichte/ von dem kleinesten / biß auffs größte austheilen soll.

Die enhlichen Gren.

Die Rarade.

Rarade ist ein Marck.

ivic

1016

Das fünffte ift das Pfenning Ge=
wichte/welchs nicht allein zum probieren/sondern
zu aufstossung frembder unbekandter Müngen/
auch zu erfindung der Richtpfennige/auff die gülden und silberne Münge nüglich und künstlich zu
gebrauchen/ das man also nach einander legets
und genennet wird/ so mans zum probieren
brauchen will.

1 ) Theil eines Pfen. Gewichts.

x. Pfenning.

2. Pfenning.

4. Pf. ist 1. quenten.

8. Pf. ift 2. quent. oder 1. Loth.

2

4 ) ist 1. Loth.

8

16) ist ein March/ so mans zum probieren brauchet.

So man jeto gemelt Gewichte 311 auffstoffung eines Stuck Münk, oder den Richt, pfennigzusuchen brauchen will / fo wird es also ausgetheilet / und an dem größten Stuck ange, hoben / welches da ist 112, theil eines Loths / und

1. Pf. Gewichte genennet wird.

4. Theil oder 1. Pfen. Gewichte.

TC

### Von Ert Proben.

Emnach viel und mancherlen arten der Erz einem täglich zuhanden kommen/
daß einer offt / so lang daben gewesen/
und damit umbgangen ist / nicht weiß / wosür er
eine jede art ansehen soll / wiewol der gemeinen Erz / als Bießmat/ Robeldt/ Rieß/ Glang / 2c.
und wie die beissen / kan man wol bepleusstig sehen / was für ein mittel der Metallen die geben/
Und dieweil es keiner sehen kan / ist das probieren derhalben erfunden / damit ein jedes Erz
recht nach seiner Metal probieret wird / wie denn
solget.

#### Fluffige Erk auff Silber zu probieren.

Nicht.

s also

f anati

11110

Rott

Don ein Erk auff Silber wilt probieren / das nicht ein Rich / Robeld/oder
fonst ein vnschmeidig Erk ist / so reibe es
sein klein/allsdann wiege desselben Erkes 1. Sent.
ab/thu es in ein Scherben/wiege auch abe 7. Sent.
getörnt Blen/vnd thue es vnter vnd über das geriebene Erk/seke es also in den Probier Dsen/vnd
lege über das ober Mundloch Rohlen / und das
unter Mundloch thue auff/vnd wenn das Erk beginnet auffsusteigen und zutreiben / so nimb die
Rohlen auß dem obern Mundloch / vnd scheub
das unter Mundloch zu/als bald röst sich das Erk
32 2 auff

hin

10

auff dem Blen abe / und erenckt fich ein/ Go das aeschehen, so thue ihm wider warm wie suvor/ und rubre es mit einem reinen gluenden Rubre hecklein vmb / vnd so es sauber eingangen ist / so geuß es aus / und laß es falt werden / allsdann schlag die Schlacken davon. Darnach nimb das werch und setze es auff eine wol abacadempte Ca. velle / lege fur das ober Mundloch Rohlen / vnd das unter Mundloch scheube zu / so lang daß ans fähet zutreiben / allsdann scheub es wider auff/ und nimb oben auch eine Roble wea! und lag es mit zimblicher Hike abgehen / so findest du sein Gilberkorn auff der Capellen dasselbige zeuch auff nach deinem Cent. Gewichte / und so du Blen zu dieser Probe braucht hast / das Gilber helt / so must du das Blenkorn zum Gewichte legen / vnd was das ander Rorn darüber wiegt/ das giebest du an/ vnd ist also recht probieret.

## Von unschmeidigen Ergen / wie man die probieren soll.

Dbeld / Rich / oder ander unschmeidige Erkschund zu probieren/wie folget: Reib sie flein/wie zuwor gethan/ wiege 1. Sent. Erk abe/ und 9. Sent. Bley/thuc es zusammen in einen Probierscherben/seze es in Probier Sen/und lege für das ober Mundloch Rohlen/und das unter schenb auff / biß so lang das Erk ansahet auffzuzeigen und zutreiben/ so scheub das unter Mundzeich wider zu/und aus dem obern nimb eine Rohle hin.

hinweg / so rost sich das Erk auff dem Blen/und so es anfahet zuschlacken/ so thue unten wider auff / und oben lege ein par Rohlen für / so thust du ihm wider warm / tranckt und seudt sich also sein sauber au.

den fluffigen Ergen gethan haft.

odas

Liver/

ift, fo

edann 16 das

te Car

/ und

Fano

auff/

lak es

l feitt

soud

fo du

Silber vidite

oiegt/

eidiae

Reib

Cent.

nen in

in/bud

s unter

auffäut

Runds

Roble

hills

t.

Man findet auch Ers / die so ungeschmeidig sein / wenn sie sich gleich lang auff dem Blen rössten / wöllen sie sich doch nicht ins Blen ergeben/ und liegen auff dem Blen wie eine Uschen / so thue ihm also: Nimb des Flusses ein Biertel Eents so u den unschmeidigen Erzen gemacht/vnd thue es darzu auff den Scherben / thue ihm wieder warm / es muß sich ergeben / und schlacken. So du es an demselben Erze weist / oder du sie kennest / so menge des Flusses ein wenig in Scherben unter das Erz / ehe du es in Osen seisst / es thut dir auch recht.

Noch findet man Ers / wenn sie schier angesotten seind / so lieget unter denselben Schlacken
ein Schellein / welches von Ers zusammen gesondert ist / und ist noch Ers und Schlacken untereinander / vnd sonst umb die Schalen hat es
rein geschlackt / dem thue nun also: Gewinne
mit dem Hecklein dieselbe Schlacken aus dem
Scherben/ denn sieist hart / vnd reib sie noch einmal fein klein / thue darunter des obgemelten
Flusses ein Viertel Eent. mische es wol untereinander / thue es allsdann wider in den Scherben/
Du must aber gut achtung geben / daß nichts da-

von kompt / so gehet es bald ein / vnd istrecht. Solches pflegen die Erke zuehun / die da Flöß!

auch wol Spadt haben.

Auch findet man Erke / die auff dem Scherben schen / als weren sie lauter angesotten / und so man sie mit den Hecklein umbrühren will/ so hen etet es unten an dem Scherben/daß man es nicht herab gewinnen mag. So dir nun ein solch Erk vor die hand kompt / so nimb Zodtenkopsf / so vom Scheidewasser kompt / wenn man es brendt/ und reibe ihn klein / nimb allsdann desselben ein wenig / und thue jhn auff den Scherben / so läst sichs von dem Scherben/und seud sich rein an wie ein ander Erk.

Es senud auch Erk / wenn man aleich die eine mal recht anseud / and darnach das weret auff der Capellen abereiben will / daß es Schlacken fetet / vnd aant vnrein wird/ daß man kein gant noch rein Gilberkorn finden kan / dasselbe aber auch recht zu probieren / thue also: Wenn die das also angesotten hast / so schlage die Schlage cken von dem Werck | und setze das Werck wie der auff einen reinen Scherben / und feud es noch einmal an / darnach sete es auff eine Cas pelle / fo treibet es rein ab / wie ein ander schmeis dig Erk. Diese und dergleichen unschmeidige Erk geus nicht aus / wenn sie angesotten sein/ fondern laß sie im probier Ofen erkalten + vnd puche ein wenig neben den Scherben / fo feket fich das Werck fein rein zusammen / sonst pflegen an

an den Schlacken Bläßlein hangen zubleibent Darnach schlage das aus den Scherben und Schlacken / so findest du es fein bensammen.

ttor.

Stoar

end fo

lo leno

snicht

Eth

F/10

endel

n cin

olast

m wie

oicein.

acten

gank e aber

in du

ödlar

f spice

10 68

E Car

dinni

fehnl

+ WID

er fich

Acgest

Es fommen viel wunderliche und selkame arten der Erke einem zuhanden / sonderlich wo Bergweret gepsteget wird / aber durch regierung des Fewers / und zum theil gemelter Mittel / kan ein jedes Erk recht erkand und probiert werden. Deßgleichen seynd auch alle andere Proben / wo die erkändtniß des Fewers nicht in acht genommen / oder recht regieret wird / schwerlich zuer, sennen / und ist nicht müglich / wo gemelte Regeln nicht gehalten / eine rechte und gewisse Probe zumachen / da es auch gleich geräth / so geschicht es doch nur ohn alles gesehrte.

# Wie man Werck auff Silber probieren foll.

In schmeidig Werck / so nicht von wisden Erken / vnd auff einmal ausbracht ist / probier also: Nawe die Scheibenwerck vnten und oben zu halben mittel aus / vnd nimb die außhiebe / vnd setze sie in einen probier Scherben / in Probier Dsen / laß sie zusammen schweizen / vnd wenn du siehest / daß das Werek in den Scherben ansähet zutreiben und rauchen/ so rühre es allsbald mit einem Rührhecklein ind / hebe es heraus / vnd taß es im Scherben falt werden / darnach schlage es aus dem Scherben falt werden / darnach schlage es aus dem Scherben

ach

110

ben/ vnd erfündige dich / wie viel der Schmeltzer desselben Wercks ausbracht / wiege nach deinem Cent. Gewicht so viel Cent. vnd Pfundt abl vnd laß es auffeiner Capellen zimlich kalt abge, hen / so sindest du seinen halt. Es pstegen auch etliche 1. Cent. allein abgehen zulassen / vnd dar, nach zurechnen / wie viel im ganzen Gewichte Werck ist / aber die Erfahrung gibt es / daß es sehr fehlet / vnd wie gemeldet / also bester zutriffe.

Item / so du auff eine Hütten zur zeit kämest/
daß das Werck noch warm in dem gestub / für
dem Schmeltzosen stünde/ so nimb die Gießtelle/
vnd schöpste zu mittel / doch zimlich tiest / ein
wenig Werck herauß/ vnd wiege nach dem Sent.
Gewicht so viel abe/ als es nach dem erkalten im
grossen Gewicht gewogen hat / und laß es auff
einer Sapelle abgehen / es trifft auch zu / vnd ersparest damit / daß du die Scheiben nicht darfsst
außhawen / welche doch bisweilen sehr vnreine
sind / noch auch das Werck ansieden.

Eine hert Probe zu machen / wenn ein Werck treiben wil/ daß man erfehret! wie viel Feinsilber darin ist.

Je du jetzund vernommen / daß man einen jeden ausguß auff Silber probieren kan / also solt du von einem jeden Ausguß ein stücklein Werck auffheben / und darauff schreiben / was der Ausguß gewogen vnd gehals

kliter

mem

t abi

abaer

dar,

vichte

18 16

ifft.

nest

für

felle/

i ein

mim

auff

oct.

rffit

reine

ettik

etl

man

jeden

bate

thid

chale

gehalten. Darnach wenn der Ansguß viel worden / daß man das Werck treiben soll / so wiege nach deinem Eent. Gewichte / von einem jeden Ausgusse so viel Eent. und Pfundt als die Ausgüß im grossen Werck gewogen haben / und thue sie alle zusammen / und laß sie auff einer grossen Capellen abtreiben / so sindest du / wie viel Feinssilber im gantzen Werck ist. Und damit du diese Prob desto besser vernehmen kanst so wil ich dir ein Erempel fürmachen welches wol billich were/ daß es alle Hüttenscher also hielten.

Die Woche nach Galli/ von der H. Drenfaltigfeit Stollen geschmelnt/ist Werck/ und Silber außbracht in zehen gussen/ wie folget.

Der erste Guß wieget

4. Cent. 60. Pfundt, ist darinne 1. Marck/ 12.

Der ander wieget

4. Cent. 40. Pfund/ ist darinne 1. M. O. Loth. Der dritte wieger

3. Cent. 4. Pfundt / ist darinne o. M. 12. Loth. Der vierdte wieget

5. Cent. o. Pfundt/ ist darinne o. M. 15. Loth. Der funffte wicaet

6. Cent. 3. Pfundt/ ift darinne 1. M. 8. Loth.

Der sechste wieger

4. Cent. 1. Pfundt/ist darinne 1, M. o. Loth. Der

Der siebende wieget

5. Cent. 9. Pfundt / ift darinne 1. M. 4. Loth. Der achte wieget

Ber

10

90

4. Cent. 50. Pfundt / ist darinne 1. M. 2. Loth. Der neundte wieget

6. Cent. 8. Pfundt/ift darinne 1 March/9. Loth. Der zehende wieget

5. Cent. 50. Pfundt / ist darinne 1. M. 6. Loth.

Summa 48. Cent. 5. Pfundt/ist darinne 11. Marct / 10. Loth.

Also befindet sich / daß in 48. Cent. 5. Pfundt Feinsiber ist / 11. Marck / 10. Eoth.

Weiter folget / wie man die andern Erkein jedes auff seine Metall pros bieren soll.

Darzumust du einen Fluß haben/
der da gemacht wird / wie folget:

Imb 2. theil Weinstein ond einen theil Calpeter / stoß es beides sein klein menge es wol durch einander thuc es zusammen in einen unverglässen Topsf der newe ist/ welcher zuvor etwas warm gemacht / wirst darnach in den Topsf auff den Fluß ein par glüende Rohlen / so brendt sich der Fluß an / vnd gibt in einem Rauch die Anreinigkeit von sich / vnd brendt

brendt und calcioniret sich also sit einem schwarzen Pulser. So das gischehen/und der Fluß noch ein wenig warm ist / so stoß ihn klein in einem Mörsel / und steub ihn durch ein hären Sieb/ und thue ihn in eine steinerne wol verwahrte Düchste / daß keine Lufft darzu kan/und seze ihn an einen Ort/da er etwas laulicht skehet / er wird dir sonst senchen wilst / so nimbst du zu 1. Sent. Erz 2. Sent. des Flusses / und thust oben auf den Fluß und Erz ein wenig gegossen oder gemein Salß / an diesem hastu einer guten und bewehrten Fluß / darauff sich wol ist zuverlassen.

Eoth.

Loth.

Loth.

unde

1111

theil

mon

Same

reist/

F dar

iende

ft in

und

rendi

#### Wie man ein schmeidig Erk auff Bley probieren soll.

Je Blenerk sennd gemeiniglich Glankt man findet auch wol andere Erk / so auch reich von Blen sind / alls die Bild tacher und Tyrolischen Erke / die sehen fast wie new gebrochener Robeldt. Die Glankerk aber sennd am gemeinsten / welche nicht alle stuffig sennd / 2c. Rohen derben Glank probier also;

Reibe ihn flein / und wiege 1. Eent. abe/darzu 2. Eent. des gemelten Flusses / menge es wol untereinander/ thue auch ein wenig gefeilt Eisen darunter / aust daß der Fluß das Blen nicht verzehret / thue es allsdann zusammen in einen Eiegel / und thue ein wenig gegossen oder rohe Salz dar-

darauff/vnaefehrlich eines Strohalms dicke/vnd decke es mit einem Störklein zu / auff daß dir keine Rohlen hinein fallen / es frischen sich sonst immer die Schlacken an / vnd kan das Blen nicht zusammen kommen / sete es allsdann in den Windofen / vnd laß es gemachsam warm werden / wnd so du horest / daß es anfanget zus sprakeln oder sieden / so blas allsdann stracks auf aber doch nicht lange / sonst vertreibet sich das Dlen im Tiegel / vnd wird auch falfch. Es muß eine jahe starcke hiße haben / die doch nicht lange wehren foll / hebe darnach den Tiegel heraus / und flopff darneben auff die Erden / fo fest sich der Blen König / vnd laß ihn von sich selbst falt werden / denn Bley und Zinn proben / soll man nicht ableschen / wo man sie ableschet / ehe sie kalt werden / so schleat der Konia heraus / vnd verfpragt sich. Go du ihn nun heraus geschlagen hast / so keuch den Blenkonia auff nach deinem Cent. Gewichte / vud auff der Kurwege wagel darnach kanst du deine Rechnung machen / wie viel Cent. Erk dir Cent. Blen geben.

#### Wie man einen Glank auff Blen probieren soll / in welchem wildige feit befunden.

D dir ein Glang zuhanden kompt / der rein anzusehen / vnd doch wildigkeit ben fich hat / so nimb den Glants / vnd puche. ihn

ihn

Q

Sigh

lf dir

fenit

n in

varm

et gue

das

mili

ange und

det falt

man

1999

agen

incut

pagel

wit

1 Not

it ben outhe

ihit

ihn zu kleinen stücklein / wiege ab 2. Cent. thue ihn in ein Probier Scherben / fetz ihn in den Probier Ofen / röst ihn einmal oder zwen / nachdem er wilde ist / welches du an dem erkennen kanst / wenn er noch stücklet und rauchet / doch must du auch gute achtung daraust geben / daß du ihm nicht zu heiß thust / er schmiltzet dir sonst und hänget sich an den Scherben / und wird also die gantze Probe falsch. So daß geschehen / so laß den Blantz erkalten/ und reib jhn ausse kleinsstellt ihn zu/ wie den vorigen stüssigen Blantz/ und seud jhn au so sindessu seinen halt.

## Wie man Zwitter oder Zihnstein auff Zihn probieren soll.

Jinen rechten derben Zihnstein oder Zwitter / so gar kein gebirge oder taubes gedichte anstehet / probier also: Reibe jhn sein klein / vnd wiege desselben ab t. Centuer/vnd 2. Cent. des Flusses / so zu den Rupsker Ertzen gemacht ist / menge es wol vntereinander / vnd thuc es zusammen in einen Tiegel / vnd oben darausk flus ein wenig Saltz / wie zuvor den Blensertzen gethan / allsdann setze es in ein Windsschien / ins Fewer / vnd laß es langsam warm werden / darnach blaß ihm zu / doch nicht lange/sondern gibt ihm eine jählinge Hitze / auss daß du es durch das lange zublasen nicht werbrennest/darnach hebe es herauß / vnd laß wol kalt werden/

und schlag den Tiegel auff / so findest du seinen Ronia.

Item/so ein Glank in das Gebirge eingesprenget / und nicht reine ist/ wie der zu probieren.

Due ihm also: Reibe ihn auffs kleinestel Iwieg ab ein höhle (welches 16. Centner seind) und thue ihn in ein Sichertrocks ond seuch ihn su Schlich / auffs reinest alls du tanst / laß allsdann denselben Schlich gemählich trucken werden / vnd wiege ihn wider / so siehest du / wieviel Centner Ertz / dir Centner Schlich geben / vnd darnach kanst du deine Rechnung benleufftig machen. Wiege allsdann desselbigen Schlichs einen Centner / vnd roste ihn einmal oder dren / richt ihn zu / vnd seud ihn an wie den vorigen / ist was darinnen / es findet sich / vnd kommet zusammen / auch kansku dieser Prob fein gefeilt Eisen zusetzen / denn die Schlich ohne das genugsame Bireinigkeit ben fich halten/man fichere sie aleich so rein alls man wolle / daran denn der Fluß genugfam hat zuverzehren.

Wie man Zihnstein oder Zwitter auff Zihn probieren solls der eingesprens getsund nicht derbe ist.

Jhnstein / der nicht derbe ist / der da Eis
senstein oder schröll ben sich hat / probier als
so: Reib den Stein auffe kleineste / wieg
alls

allsdann deffelben Steins eine hole abe / nemlich 16. Centner und zeuch ihn zu schlich / and brens ne ihn einmal / doch nicht zu hart / denn man fan ein Zihnstein wol verbrennen / daß sich das Zihn calciniert / darnach reibe ihn wider flein/ und zeuch ihn zu Schlich / das thue fo lang / bif daß er kein falsch / oder tauben Stein mehr ben sich hat Darnach wiege den Schlich / damit du deine Rechnung kaust machen / wie viel Centner Zihnstein dir Cent. Schlich geben / so das geschehen fo wiege desselbigen Schlichs einen Cent. und des nechstgemelten Flusses 2. Cent. und thue ihn / wie zuvor dem derben Zihnstein. Man fan diesem Zihnstein auch wol bald zuheiß thun / daß sich das Zihn verbrennet / aber das helt man im groffen Werck für die gewisseste Probet wenn der Schlich fleissig wird zusammen gezo. gen / daß ein Centner Schlich ein halben Cent. Zihn gibet.

nestel

ntner

troct/

ls du

Hich

cheft

dud

nulla

buget

ma(

delt.

und

Prob

malt

aratt

TOW

a Gio

it alo

poleg

aller

#### Wie man ein Zienober/oder ander Ers/ auff Queckfilber probieren soll/ durch Retardi.

In Eres auff Queckfilber zu probierens geschicht auff mancherlen art und weises thue ihm also: Laß dir zweene Krüge machen/die man Retardi nennet/und daß sie sich mit den Mundlöchern in einander stecken / allsdann nimb das Ertz/ und buche es zu kleinen stücklein/ alls

als die halben Bohnen / wieg denn ab ein Pfund nach dem groffen Gewichte / vnd thue es in den einen Krua / vnd in den andern Krua falt Bas ser / den dritten oder vierdten theil voll / allsdann fo stecke den einen Rrug / darinne das Erkist/mit der schnaugen in andern Rrug / und lutier die Jugen mit einem guten Lutum jusammen / biß auff ein tochlein / welches du mit einem holklein zustopsfest / damit du ihm bisweilen kanst Eufft geben / setze allsbann den einen Rrug! darinne das Ertz ist/auff ein Kohlfewr / und lege Rohlen vmbher / den andern Krua seize ausser, halb des Rewrs auff den Sand / und mache ein unterscheid von Ziegelsteinen darzwischen / auff daß dem Kruge / darinnen das Wasser ist / nicht zuheiß zugehe / laß es also auff dem Fewer stehen / und thue ihm je långer je wärmer/ daß auch leklich der Krug beginnet zuglühen! so freucht der Rauch vom Ertz aus einem Krug in den ans dern / darinne das Wasser ist / und mutieret sich im Wasser zu Quecksilber/das thue allsdann auß dem Wasser / vnd Wieg es nach dem arossen Gewichte / darnach kansk du deine Rech. nung machen / wieviel Centner Erts 1. Centner Queckfilber gibt. Du muft auch acht haben/ daß du mit der Arbeit recht vmbachest/auff daß dir der Rauch des Queckfilbers nicht schaden thut/ denn er lähmet / vnd ist sonst sehr schädlich.

111

#### Bie man Zinober oder Queckfils ber Erk auffeine andere weise pros bieren soll.

fund

n den Bafe

ann

mit

er die

1 bis

slein

fanst

rata !

leae

uler,

tii) H

auff

nicht

t (fc+

andi

en ans

dem

ricdy

ntner

1 das

oir det

dent

Jimb einen Topff / seke ihn in die Erben/
daß er mit dem Rande dem Erdreich
gleich stehet / alsbann nimb noch einen
Topff / vnd bohre in den Boden löchlein / alls;
denn so lege das Erk / welches zuvor abgewögen
senn soll / in den obern Topff und in den ontern
Topff geuß Basser / und verlutier die beyde
Töpff vnten und oben / daß tein Rauch heraus
tan / diß auff ein löchlein / wie zuvor auch gemielt.
Da das geschehen / so mache ein Fewer über und
vmb den Topff / so treucht der Rauch durch die
töchlein / und mutieret sich im Wasser zu Quectsilber.

#### Noch auff ein andere weise Queckfilber zu probieren/ nach dem probiers Gewichte.

Tem / so du eint Queekstilber Ers auff ein eil probieren wilt/ so nimb ein klein Topffein / und oben auff dasselb verlutier einem Schmelstiegel / der vnten ein köchlein oder viere hat / vnd thue in den Tiegel das Ers / vnd in das Töpfflein vnter dem Tiegel geuß Wasser/ etwah den dritten theil voll / alsdann so sese das Töpfslein in den Sand / in eine Kupfferne schafe/

les bif oben an den Tiegel so das geschehen somache ein Fewer sauff die Rupfferschale symbon Tiegel herumb sof treucht der Nauch durch die Löchsein sond mutieret sich der Rauch im Wasser zu Quecksilber.

CTH

1011

## Folget weiter / wie man ein Zihn auff Silber probieren soll.

Tem Zihn auff Silber zu probieren / geschicht also am bequemsten / wiege ab ein Chalben Cent. Zihn / vnd 1. Cent. Rupfo fer / nimb das Rupffer / vnd feke es auff einen Probierscherben / und lag es für dem geblafe im Windofen fliessen/ alsdenn thue zu dem Rupffer/ auff dem Probierscherben / den abgewogenen halben Cenmer Bihn / blaß ihm wider ju / daß Das Rupffer und Bibn / mit und vbereinander treibet. Darnach nimb 15. Cent. Blen / thue es auch darzu auff den Probierscherben / also zwins ger das Rupffer das Zihn / vnd das Blen wider das Rupffer / treib es noch ein wenig mit dem Dlagbalct / doch nicht zu lang / daß es nicht auffsteiget / hebe es alsdann aus dem Windofen/ in ein wolerwarmbten Probierofen / und lag ein wenig erhigen / darnach scheub das unter Mund, Toch zu / daß sich also das Zihn / und mildigkeit auff dem Blen verzehret und abroft / wo aber die mildigkeit zu ftarck vird überlegen were / so nimb ein wenig des flusses / so zu dem unschmeidigen Ers ni fo

i eme

durch

d im

3ihn

11 96

ab cin

emen

fafe im

unfert

acucu

.1 das

aander

thuc (6

o swins n wider

it dem

nicht

idofen!

lak cin

ildigteit aber die

pridiaert Erk Ers gemacht / straw def ein wenig auff den Pro. bierscherben / sogibt es ein Schlacken. And so du den Rluß geben hast / must du den Dfen uns ten wieder auffschieben / vnd warm thun / Ind so es schmeidig eingangen ist / so rühre es vmb wie ein ander Erg / vnd hebe es aus dem Dfen/ und laß es in dem Scherben falt werden / fo blei. bet das Werck fein benfammen / darnach schlage das Werck aus den Schlacken / und laß es auff einer wolabgeadempte Capelle abgehen / vnd regiere das Fewer zimblich falt/ damit das Rupf. fer / so darzu gesetzt worden / das Silber nicht raubet / vnd was da bleibet / das zeuch auff. Dit must aber zuvor einen Centner desfelben Rupffers einwegen / vnd auff einer Cavelle mit dem Blen als 15. Cent. abgehen lassen / das rechnest du alsdann fur dein Blenkornen ab.

### Auff ein andere weise Zihn auff Silber zu probieren.

Imb das Zihn / schlages dünne / ond wiege ab 1. Cent. thuc es auff einen Probiers bierscherben / seize es in einen Probiers Dsen / scheub das unter Mundloch auff / und sir das ober Mundloch lege glüende Rohlen/und brenne es also zum hartesten / so calcionieret sich das Zihn / und wird zu weisser Aschen / darnach seize derselben Aschen 15. Cent Wien zu / und laßes rösten wie ein ander Ers / und so es will ausse stosten wie ein ander Ers / und so es will ausse stosten / so seize ihm zu ein wenig Pluß / wie vor

ber !

gemelde / so sendt es auch reinant / Darnach hebe es aus dem Probierosen / vnd laß es / wie das vorige / abgehen / so sindest du auch seinen rechten halt.

Item merck / es pflegen etliche das Zihn zu Afchen zu calcionieren / vnd die guten Streiche steine damit abzuziehen / denn es fein linde ist/ vnd auch die Streichsteine nicht rauch machet.

### Von Rupffer Erten.

Je Rupffer Erk sind mancherlen / jes doch man eine jede art derselben / im ansehen erkennen kan / vor allen ansern Metallischen Erken / ob sie viel oder wenig Rupffer halten / desgleichen ob ein Erk schmeidig ist / daran denn wegen des schmelkens viel gestegen.

Wie man Rupfferert auff Rupffer probieren soll / daß schmeidig ist als ein Rupffergrun Lasur/vnd Rupffers glaß.

Apfferers / die da schmeidig oder stüssig seind / soll man also probieren: Nimb das Ers / reib es klein / wieg alsdam desselben ein Sentner ab / vnd zweene Sentner des Flusses / so zu den Rupsfererzen gemachet / thue es zusammen im Tiegel/menge es wol vntereinans the

ie das

echten

ihn ju

treids

de ists

1 100

Il im

en and

frenig

nidia

el aco

pfct

sein

fulfig

Minis

lebann

mer des

t / thus excination ber | und thue oben auff in Tiegel ein wenig Salt vingefehrlich eines Strohalmen dick / vind decke es mit einem Stürtzlein zu / fetze es also in das Windoffein / und laß mehlichen den Tiegel erglüben / bif der Rluß beginnet zu knaftern / als, dann blase auffs sterckest zu / fast einer halben Viertel stunden lang / vud da du dich last duns cken / daß du ihn zuheiß thust / so kanst du einmal darzu feben / vnd wenn das Erg am Tiegel heraus geschlackt hat / so magst du es wol heraus nehmen/vnd auff die Erden segen / vnd neben den Tiegel puchen / fo sett sich der König / darnach schlage den Tiegel auff / so findest du seinen Ros nia oder Korn / das zeuch auff / darnach kaust du deine Rechnung machen / wieviel Centner Ert dir ein Cent. Rupffer gibt. Un diesem Ronige faust du auch sehen / ob das Rupffer schön/ schmeidig / oder schwark und unschmeidig ist/wies wol die unschmeidigen Rupffer Erge/ gemeini, glich schöne / schmeidige Rupffer geben / auch dargegen die unschmeidigen Erk / schwark Rupf. fer / wie du hernach hören wirst.

Folget weiter/ wie man einen Rieß Eisenschössig/ oder andere vnschmeidige Rupffererk/auff Rupffer pros bieren soll.

Tem/ so du ein Rieß / oder sonst ein vn.
schmeidig Aupster Erk probieren wilst/
so puche es zu Stücklein / als die HanstE 3 fore

former / und wiege davon 2. Cent. thuc es in einen Probierscherben / setze es in einen Probierofen! ond rofte es / fihe auch ju / daß du ihm nicht zu heiß thust / fonst schmelket es sich zusammen/ond sonderlich thun es die Schwefelreichen Rieß / es roff viel baß / wenn du ihm nicht zuheiß thuft/ alls wenn dues gar brennen wolft / vnd wenn du das Erk ein mal oder vier geroft haft / fo puche es noch fleiner / seize ce wieder in den Probierofen/ und laß es noch besser rösten / und wenn es also noch einmal oder vier geröft ist / so reibe es vollend gar flein / vnd setze es wider in den Dfen / so offt und lang / biß gar die Wildigkeit / so es hat/ fich gar zu todte gebrendt / welches du mereken kanst an deme / daß es nicht mehr raucht noch stinckt auch wenn es schön Eckerfarben wird / und im reiben fein fanfft / vnd nicht sprode ift. Darnach wenn du es / wie gemelt / in der Arbeit also recht befindest / so roste es zum letten noch einmal / das mit es den Fluß desto lieber annimbt oder ans arciffet / und theile es in twen aleiche theil wieder/ fo fiehest du / was ein Cent. roh Erk im röften ab oder zugehet / darnach kanst du deine Rech. nuna desto gewisser machen.

So das alles geschehen / so nimb ein theil des gerösten Erkes / vnd wieg darzu 2. Sentener des Flusses / so darzu gemacht / vnd richte es zu wie das vorige Erk / vnd seud es an / so sindest du seinen Rupsser Rönig / wie im schmeidigen Erk.

Auch finder man noch hartschmelkige Erkl

mo

br

i fings

tofmi

the sur

n/ond

e\$ 108

thuff

alfo

ooffe

tl fich

n fanft

iindti

id im

recht

1100

er ans

viedet!

töften

Nech:

all fold

rest du

CTH. CTH. das ihnen etwan der Fluß zu schwach / vnd zu bald entgehet. Wenn du nun das an einem ort merckest / oder die art kennest / so nimb ein wenig rohen Weinstein / oder Glaßgalle unter den Flußt das hält allsdann den Fluß länger aust / und bringer das Korn auch reiner zusammen.

### Item/so ein Rupffer Ert ins Gebirge eingesprenget / wie das zu probieren sep.

D dir ein Rupffer Erk / als Rieß / vnd bergleichen / daß hin vnd wieder im Gebirge eingesprenget stehet / vnd die menige zuhawen wäre / zuhanden kompt / so probier es also: Reib es auffs kleineste / vnd wieg ab eine höle vnd sieher / vnd zeuch es zu Schlich / laß alsodann den Schlich wieder mehlich trucken werden / vnd wiege den / so sindest du/ wie viel dir die höle gemenget Erk Schlich giebet / Darnach wiege des Schlichs 2. Eentner ab / röst richt ihn zu / vnd seind ihn an / gleicherweiß wie du zuvor dem andern gerhan hast / so sindest du seinen Rupffer Rönig / darnach kanst du deine Rechonung machen.

Erstlich / wie viel eine hole des eingesprengten

Rupffer Erkes / Rupffer schlich giebet.

Bumdritten/was derfelbe Schlich für Rupffer gieber.

4 Zun

Zum vierdeen / wie viel Cent. roh Ert 1. Cene.

Rupffer giebt.

And jum fünffren / probierestu 1. Cenener Schlicht was der an Silber helt / nach dem fanft du deine Gebewde mit nus anffellen.

Wie man einen geschmelten Aupfferstein auff Rupffer probieren foll.

Tem / so du einen geschmelten Stein auff Rupffer probieren wilft / es fen gleich Probe oder durchaestochen / so thue ihm alfo/vuche denfelben fein flein/ wie du den vorigen Rupffer Ergen gethan hast / und wiege abe des Steins 2. Cenener / und roffe ihn / daß er gang mild wird / wie die vorgemelten geröffen Erk/ als. dann theile die 2. Centner/und wieg das eine theil/ und mercks / darnach richte es zu mit dem Klusse/ du magft auch wol ein wenig roben Weinstein oder Glaßgalle unter den Fluß thun / feke es ins Windoffein / und seud es an wie die Rupfferers/ fo findest du seinen Ronig / darnach kanst du auch deine Rechnung machen / wieviel Centner Stein/ dir 1. Cenener Rupffer geben. 1,200 1

Wie man Kupfferstein auff Silber probieren foll.

Tem / so du einen Stein/ er sen rohe / ace mindert / durchstochen / oder Sporftein probieren wilt/ so schlag von allen Scher.

ben

ben

1010 act Eme.

infiner

dem

tein

leich

thm

rigen

e des

9.0118

1/60

rill

Mel

fein

5 1115

rerkl Edu

ince

1 age

fent

della.

BULL

ben ein Stücklein / reib ihn flein untereinanders wica allsdann 1. Centner ab / und 15. Centner gefornt Blen f thue es zusammen in einen Probierscherben / und menge es wol untereinanders feke es in Probierofen / und fchenb den Dfen une ten ju / und oben lege ein par Rohlen für / fo lana ber Stein beginnet auffzusteigen / darnach schenb unten zu / und oben nimb auch eine Roble hine weg / alforoft fich der Stein auff dem Blen und bebet an zuschlacken / wenn du siehest / daß ihm will zu falt werden / fo lege oben noch ein Roble für / und thue unten wieder auff / fo thuft du ihm wider warm / daß er fich vollend anseud / Dar. nach rübre ihn einmal oder zwen ümb / darnach du siehest i ob er noch nicht rein geschlackt hatt auff daß er fich desto ehe ergiebet / Alsdann bebeft du ihn aus dem Probierofen / und lest ihn auff einem Scherben erkalten / wie du den wilden Ergen auch gethan haft! faß ihn denn mit sim, licher kälte abgehen / von wegen des Kupfferst das darben iftionled lidbi doil ton

## Ein Berieht/wie man unschmeidige Rupffer auff Gahrkupffer benleufftig probieren soll.

Er unschmeidigen Rupffer sennd manchersen art / etsiche sennd Eigenschössigs etsiche Blenisch etsiche sonst ungeschmeidig/von wegen der wilden Ern. Erstlich/die Eisen-Er schössiges schössige/und andere unschmeidige Rupffer/so von wilden Ergen gemacht worden/probier also:

Nimb einen Probierscherben / bestreich den in, wendig mit Gledt / und wieg ab ein Centner des unschmeidigen Rupffers / und darzu 2. Centner rein Blen / laß es mit einander für dem Gebläß schmelken / und wann es geschmolken / so blase fein gemechlich zu / daß sich das Blen vertreibett und merck eben / wenn das Blen vernieben ist/ daß du den Rupfferblick nicht versiehest / sonst greifft die Hige das Rupffer an / und verzehrer es. Diefer Proben mache eine oder vier / darnach viel daran gelegen ift / und summier die vier Rors ner Rupffer Gewichte zusammen / und setze es in Die Regel / sprich also: 4. Centner unschmeidig Rupffer/ geben D. Cent. D. Pfundt Gartupffer/ was gibt 1. Cent. facit D. Pfundt Barkupffer. Das ift der gewiffeste weg auff Barkupffer. Bud ob einer möchte flügeln und fürgeben / das Blen und Dike verbrenne / und verführe das Barkupf. fer / der mag es für sich selbst halten / Doch maa er wissen / daß die Schmelker auch nicht allezeit so viel Garkupffer ausbringen / als das ander mal / sondern sie verbrennen es bisweilen eben so wol auff der Darre / und im schmelken / es ist in dem und andern kein fleiß gesparet / wer es besser machen kan / dem sen und iste wol vergon: net / aber ich hoffe / foll er diesen weg nicht darzu brauchen / er soll probieren / daß er weder halb noch gar Rupffer findet. Die

20

# Die Blenischen Rupffer auff Gar-

en in

er des ntner

eblåß

blaie

ciber

111/1/

fonst

chret

Ror,

es in

leidia

Fet!

ffer.

Ind Blen

fupfi

legeit

nder

enfo

es ist

et es

rgön:

dargu

halb

En Blenischen Rupffern darffftu niche Yo viel Blen zuseken / alls den Eissen, Oschössigen / und andern vuschmeidigen Rupffern / denn es juvor Blen ben fich hat / und wenn du anderthalb Centner Blen ju 1. Cent. Rupffer sekest / so wird sich fast der tupfferblick ereugen / und brauchst sonst aller dinge / Die nechst gemelten mittel und wege / Du magst auch wolbisweilen die Proben / wenn du im Fewer por hise nicht wol sehen kanst / aus dem Schere ben mit einer kalten Kluffe nehmen / dasselbe ab. leschen / und den Ronig mit einem Morsel zue schrotten oder zuschlagen / daran du auch wol mercken kanst / ob es genngsam schmeidig ist / wo nicht/ so setze den Romia wider in das Fewer/auff den Scherben / und blaß ihm zu. Da ihm auch das Blen so gar entgangen were / so setze noch ein wenig hinnach / und treibe es / bif es schmeidig und schon wird / und ift diese Proba fehr bose zumachen oder zulernen / denn es fiehet einer auff die Schlacken / und auffs Rupfferkorn / daß einem das Besichte gar bliget. Defigleichen darff auch keiner im probieren solche Hise leiden/ als in der. Es geburet auch keinem Wardenen oder Probierer / diese Probe aus pflicht zumachen/ fondern den Schmelkern auff den Butten.

he (

bet die

Ein Bericht / wie man schen und erfahren soll / ob ein Rupffer oder ander Erk / und geschmelkter Rupfferstein/ viel Eisen ben sich hat.

Imb das Erk oder Stein / und reibe es flein / und röst es einmal oder zwen/ laß es falt werden / Darnach nimb einen guten Magneten / und berühre damit das Erkstift viel Eisen daben / so hänget sichs an Magneten / wo aber teines daben ist / da bleibet der Magnet rein / darnach fanst du dich mit dem Erk in der Proba / auff Rauch und Gartupsfer zu probieren / desto sleissiger / und nachrichtiger vorhalten und wissen.

Folget ferner eine Unterweisung/ wie man Eisenstein auff Eisen bepleuff/ tig probieren soll.

Imb den Eisenstein / und reib ihn flein/
darnach wiege ein Eentner abe / und thu
ihn auff ein rein Papier / nimb alsdenn
einen Magneten / und berühre den geriebenen
Eisenstein gar wol damit / so hänget sich das
Eisen daran / wische es ab / und berühre den
Eisenstein noch einmal / wische es wider ab / und
das thue so offt und lang / bis sich tein Eisen
mehr daran hengt / Darnach nimb das auff dem
Papier liegen blieben / wiege es / und zeuchdasselbe

be Gewichte vom ganken Centtier / was da bleibet / das ist sein Sisenhalt / Darnach mögen ihn die Hammerschmiede ferner probieren.

## Weiter ein Bericht/wie man Rupffer außhawen / und in Zehen zu einer gewissen Prob giessen soll.

19 18

las

THI

110.

in oros

hali

citi

thu

nn

na

das

den

und isen

MIL

Eliche Rupffer haben viel Bley ben sicht und wenn man sie in den Hütten röst / so Ofpringer das Blen aus dem Rupffer/ und fleust oben auff den Scheiben / Bo nun dafe selbe ausgespratte hinsteuft / und wird etwan in dem aushamen der Scheiben ergriffen / fo helt dasselbe Wley gar viel mehr Gilber / denn das andere Rupffer / Derhalben folt du es auffs tieffeste lale du fanft lund eine jede Scheibe auff beiden seiten zu halben mittel aushawen / und solche Ausschläge alle susammen in einen Schmelktiegel thun / und für einem Geblaß fliessen lassen / und im schmelken fleissig achtung darauff geben / wenn es fleuft / daß bu allsdann das Blensche Rupffer nicht zu hart mit der Hife übereileft / denn es wird fonft das Blen zu Gleder und wird allsbald ein Centner Rupffer am Gite berumb 1. Loth reicher / welches fonften nicht geschicht / wenn das Bley unverzehret bleibet. If derhalben hoch von nothen / daß du fleissig auff die Regierung achtung giebeft / denn der Reuffer derfelben Rupffer/wurde sonft fehr betrogen / aber mis

mit den andern Rupffern / die gar weitig Bley ben sich haben / da ist es nicht so gesehrlich / son, dern fo bald ein Rupffer in feinem Bluffe ift / folt du es durch die Dite oder Geblaß nicht langer treiben/ fondern mit einem durren holkern Stab, lein von einer Schindel wol umbrühren / und in ein Zehen giessen! den Einguß ein wenig zuvor warm machen und mit War schmieren / und den

Zehen von fich felbst lassen falt werden.

Kerner gib achtung darauff / ob ein Zehen mochte ausgespragt senn / und wenn das gesche. hen / so thue solch ausgespratte nicht von Zehen/ denn es viel reicher am Gilber ist / denn das Rupffer an ihme selbst! der ursachen! daß das Blen eine Mutter ist aller Metallen / derhalben auch das Silber lieber darinne ist / denn im Rupffer / und zeucht sich also / wie obgemelt/ mie dem Blen aus dem Rupffer / und bleibet an Behen behangen.

Auch solt du keine Zehenkupffer mit keiner Rragbursten nicht fragen / oder rein machen/ deß. aleichen auch nicht mit einem Hammer schlagen! denn es springen Splitterlinge davon / welche auch reicher sennd denn das Rupffer inwendig/ und wird also durch dieses fragen und schlagen der Zehenkupffer am Silber auch armer/und une recht gemacht. Also hast du einen gründtlichen Bericht / wie du das Rupffer aushawen / und rechtschaffen in Zehen / zu einer gewissen Probl giessen solft.

pie

teo

ob

å f

be

## Wie man ein schmeidig Kupffer auff Silber probieren foll.

olt

act

ibi

in

oot

m

th

100

116

at

İţ

11

(g)

11/

41

CII

(11

nd

Don ein Ruvffer auff Gilber probieren wilt! fo must du dasselbe recht außhawens und in ein Zehen gieffen / wie jego genugfam gemeldt / allsdann schrote einen ortvon Zehen hinweg / und schlag noch ein Schrode von Behen / denselben schlag fein dunne zu kleinen Stücklein / wiege ein deines Cent. Bewichts 2. Cent. und thue jeden Centner besonders in Papierlein/ damit du also 2. Proben von einer Poft Rupffers gegen einander macheft | und von einem jeden Cent. ein Rorn befommeft/ und fo das Rupffer recht eingewogen ist / fo wiegest du auff einen jeden Centner Rupffer 15. Cent. Blen ab/ fete dasselbe Blen von ersten auff die Capellen / fo wol abgeadempt senn follen / und lege für das ober Mundloch ein par gluende Rohlen/ und das unter Mundloch scheub auch auff / Wenn nun das Blen anfähet zutreiben / und wol warm worden ist / fo fege das Rupffer auch hinein auff die Capellen zu dem Blen / und so das Blen das Rupffer zu sich genommen hat / so scheub das unter Mundloch ju! und die Rohlen für dem ober Mundloch thue auch hinweg / und decke den Ofen zu mit einem Deckel / doch laß ihn ein zwerch Fingers forne offen / damit das Fewer zu treiben auch Lufft hat / darnach so nimb das hab be runde Instrumentlein / und sete es hinten au . Die

(e)

Die Muffel/ die andern zwen Inftrumentlein/fege auff iede Seiten an die Muffel eins / und scheub das halb ausgeschnittene Instrumentlein oder Worschieblein auch für / und laß es also wol kalt geben / denn das Rupffer ift eine hitige Metall/ darumb kan es im abgeben mehr Ralte erleiden/ Denn der andern Metall eine. Wenn es nun faft sur helfft abgangen / fo thuft ihm je långer je wat. mer / denn da du fieheft / daß das werck auff der Capellen mit hohem Rauch gehet / so treibt es heiß / Schlegt fich aber der Rauch an der Cavellen unterwarts / so treibet und gehet es kalt/ das kanst du wol sehen / und das Fewr dar, nach regieren / damit du das rechte Mittel triffit / und wenn das Werck also fast über den halben theil abgegangen / so fan es alls bereit nicht so viel falte erleiden / als jum erften / denn das Rupffer vertreibet und verzehret sich / derhalben thue das hinter halbrunde In-Arumentlein heraus / die andern aber laß also feben / wie es jum erften gericht ift / und so es noch ferner abgangen/ und nicht viel mehr Werck auff der Capellenist / so bebest du die seiten In-Arumentlein heraus / wil es dir noch zu falt geben / fo schenbst du den Deckel juruck / oder bebest ihn gar hinweg / nach gelegenheit der Proben/ Du muft auch also dem Fewer immer langsam wider auffhelffen / doch keine Rohlen auffwerf. fen / fonft dempffest du den Ofen / Da aber je Rohlen vonnothen auffunversfen t so lege die felben

niket !

Scharb

1 odet

Retally

eiden!

in fait

e wate

auff

r Ear

falt

DOKA

Rittel

i übet

alls

119 11

*ehree* 

e The

Fallo

1016

Berck

3m

altact

ber her

robeni

ngfatt Fiverf

aberic

ae die

felbers

felben erstlich auff die Seiten des Ofens / biß sie erglühen / Darnach stoß sie langsam vollend nach einander hinein / auch reume mit einem Hecklein oder Drate die Aschen von der Muffel hinweal zu dem Loche hinein / so über dem ober Mundloch ist | und auff die Muffel gehet | damit du also immer dem Fewer langfam wider auffhilffest/ wenn gleich leglich die Proben etwas heiß gehen/ es verführet doch nichts / alls wol sonst zum ersten geschehen were / sonderlich weil noch viel Rupffer in dem Werck gewesen ist. Nimb also des Fewers und Proben wol gewahr / damit sie mit zimlicher Hige vollend abgehen und blickens And wenn sie geblickt haben / so thue forne die Rohlen hinwea / und laß die Proben ein wenia in dem Dfen stehen / damit sich die Körner fein rein lassen abstechen / darnach hebe sie heraus/ und stich die Körner vollend ab. And wenn solches geschehen / so trucke von den Körnern uns ten die Anreinigkeit vollend ab. Deßgleichen reinige sie mit dem Borstlein / und zeuch sie gegen einander auff. Wenn sie nun gleich wegen/fo hast du dich darauff zuverlassen / daß das Rupfe fer recht probieret ist / sennd sie aber ungleich / so must du das noch einmal probieren / bif du die Rörner gleich findest / zeuch allsdann ein Korn auff / so findest du seinen rechten halt / den schlest, du auff den Zehen/und giebst ihn an. Mit dieser regierung des Fewers / findest du gewiß mehr Silber / und ist sich auch darauf gewiß zuverlassen. Wie

Wie man ein schwart unschmeidig oder Eisenschössig Rupffer auff Silber probieren soll.

(d

Tem / ein schwark unschmeidig Rupffer ist zu probieren also: Schlag das Rupf. Lo fer aus / wie du zuvor dem schmeidigen gethan hast / geuß ein Zehen Schrodt davon/und schlages zu kleinen stücklein / wieg alsdann auch 2. Centner ein / thue jeden besonders in einen Probierscherben / deßgleichen auff jeden Centner Rupffer 15. Centner Blen / Darnach fete bas Rupffer mit dem Probierscherben in den Probier, ofen / und schenb unten das unter Worschieblein auff / vnd oben leg ein par Roblen für / laß alfo Das Rupffer auff dem Scherben erglühen / Dars nach fo feke auff das Rupffer zu jedem Cent. die abgewogenen 15. Cent Bley/ und fo es anfahet gutreiben / fo scheub den Dfen unten gu/ und oben nimb eine Roble hinweg / laß es also ein wenig roften und schlacken / darnach scheub das onter Borschieblein wider auff / und lege oben wider ein par Rohlen fur / thue jhm also ein wenig wis der warm / darnach rühr es mit einem eisern Decklein wol umb / und gieb achtung drauff/ daß unten auff dem Boden des Scherbens sich nichts angehangen bat / hebe es alsdann bald heraus/ und lages im Scherben falt werden / darnach fchlag es aus dem Scherben und lag es abgehen mit gleichmessiger regierung des Fewers / und an Dern dern Handgriffen / als du dem vorgemeldten schmeidigen Rupffer gethan haft.

## Wie man Glockenspeiß auff Silber probieren foil.

digen

fund

and

inth

met

DAR

obier.

chlein

allo

Jar.

sio. 1

fähet

eben (

wider

ia mi

cifern

F/daß

nichts

trans!

arnach

achemi

nd all

DOTT

Enn du ein ftuck Glockenspeiß probies ren wilst / so schlage von demselben Stuck / von allen orten ein Stucklein! und supuche es also groß als die Mahnkörner/ wieg alsdann 2. Cent. gegen einander abe / und auff jeden Cent. 15. Centner Blen/ fege alsdann die Glockenspeise auff Probierscherben / in Pro. bierofen / und thue ihr warm / daß fie hart eralühet / doch gib achtung drauff / daß sie sich nicht an einander sondert. Darnach setze das Blen fein gemachsam drauff / damit du gemelte Speise nicht wider erkaltest / und wenn es anfahet herauff zusteigen und rauchen / so scheub das onter Vorschieblein wider für / und laß es alfo eine aute weile wider auffsteigen und rösten / dars nach thust du ihm wider warm / mit dem vutern Borschieblein / vnd andern regierungen des Fewers / laß es also eine aute weile stehen / damis sich das Zihn und andere Bureinigkeit / so das ben/ verzehret / denn es sehr wilde und unschmet. dig anzusieden ist. Da dir nun die Wildigkeit überlegen senn wolte / so nimb ein wenig des Flusses / der zu den unreinen Ergen gemacht worden ist / straw es darauff / damit es desto stuffiger

wird / rühre cs wol vmb / vnd laß es auff das vmbrühren ein wenig im Dfen in groffer Hike stehen / damit das Werck sich zusammen seht: Darnach hebe es heraus / laß es in Scherben kalt werden / vnd schlag es aus den Schlacken/ und laß es abgehen/ wie die vorgemelten Kupffer/ so sindest du seinen rechten halt.

Folget weiter / wie man allerlen Pagment zusammen schmelken und kors nen/oder granalieren soll / damit man eine gewisse Probe machen kan/ wie viel fein Silber darin ist.

ge dem wörtlein Pagment / wird genenner und genahmet allerley Münke
und Silber / so durch einander gemischt
werden / von welchen keine gewisse Probe kan gemacht werden / man schmelke und körn es denn
durch einander / Db auch gleich die Münken einerlen gepräge und gattung weren / so ist doch ein
Stück reicher am Silber / als das ander / denn
man also keine gewisse Probe davon machen kan/
derhalben schmelkt und körnt man es durch eine
ander / damit es einerlen halt bekommet / und probieret kan werden / wie du hernacher vernehmen
wirst.

Erstlich nimb das Pagment / vnd wiege es/ wie vieles Marck und Loth wieget / das schreibe aust/ 0115

Dik

rben

cteni

offeri

len

fórs

eine

100

nischt

art ac

denn

ciner:

fi cin

denn

n fanl

the the

ed prov

ehmen

iac (6)

drahe

auf

auff / darnach nimb einen Schmelktiegel / und seke ihn in ein Windofen / auff einen Tiegel fuch! der voll kleine Asche gedruckt ist / decke den Ties ael mit einer eisern Störken zu / und schütte alls dann den Ofen voll unglüender Rohlen/ biß oben an den Deckel des Tiegels/ Darnach lege ein glus hende Rohle oder Zehne vmb den Tiegel herumbt und schütte wieder ander unglüende Rohlen dars auff / laß also den Tiegel von oben hernieder warm werden/daß er glübet / allsdann besiehe den Tiegel gar wol / ob er auch möchte im erglühen auffgerissen senn / siehest du nun / daß er gang ist/ fo seke das Paament mit einer eisernen Sektelle hinein / gank vol biß oben an / decke den Tiegel wieder zu / schütte Rohlen auff / und laß das Pagment mit dem Fewer nider gehen / Darnach seke wider Paament hinnach / biß so lang du es gar in den Tiegel hast / treib es also durch die hise / bis das es fleust und schmillet / und wenn du siehest / daß es gestossen / und fast treibet / fo nimb einen groffen Rurhacken / der zuvor warm gemacht ist / und rühre das geschmolkene Pag. ment wol untereinander / darnach nimb eine Schaumfelle / scheume den Schaum / so oben auff dem Paament sehwemmet/herab / und nimb durchgerätende Rohlen gestübe/ eine gute hand voll / und wirff es in den Tiegel/ ruhre es mit dem eisern Nacken wider wol umb / damit es untereinander kompt / und einerlen halts wird / und decke es noch eine weile zu! damit es wider recht 3 erwar

wat

erwarmet / allsdann nimb einen Gießtiegel / und laß ihn wol eralüben / faffe ihn an eine Bießan» ge / schöpffe damit das geschmolkene Pagment aus dem Tiegel / und laß dir einen mit einem Besem das über ein Raß voll Wasser steupen! und geuß es also durch den Besem. Leglich/wenn du nimmer schöpffen kanst / so hebe den Tiegel gar aus dem Fewer / und geus es vollend durch/ Alfo wird es zu kleinen Körnlein / welches man Gras nalien heift. Darnach schöpffe das Baffer oben von den Granalien fein fauber hinweg / damit du nichts von Granglien erwischt / vnd weg geust/ allsdann thue es aus dem Fasse in ein fupffern Becken/und schwämme die Rohlen davon / vnd laß es über dem Rewer trucken werden: Went es nun erkalt ift / so foll dir auff eine Marck nicht mehr als 1. qu. abgangen fenn / allsbann nimbfe Du hin und wider einglich zusammen gemischt to qu. schwer zur Probe davon / und probierest est wie du hernach hören wirft.

# Wie man Granalien oder Eingesturndt auff Silber probieren soll.

Sue ihm also: Wiege deines Pfenning gewichts 2. Marck ein / die auff der IBage mit einander instehen / Darnach wiege swen stück Wien abe / da ein stück 20. mahl so schwer ist / alls die Marck / darnach du eingewogen hast / wenn du nun die rechte größ der abgeadempind

1115

icht

1011

(11)

m

ita

ben

DII

uft

fern

rild

ent

ld)f

師

tr.

t të!

ges

Bu

ricae

be fo

civor

abate

anti

adempten Cavellen haft / mid der Ofen recht warm ift / fo sete erstlich das Blen auff die Ca. pellen / und so das anfähet zutreiben / so seke die Granalien oder Körnt in einem Papierlein auch hinein auff das Bley / Bnd fo es eingangen/ so scheub den Dfen unten zu / und oben thue die Rohlen auch aus dem Mundloch / und decke den Dfen mit dem Deckel zu / feke die feiten Instru mentlein auch hinein für die Löcher der Muffel! und scheub das halb ausgeschnitten Instrument Vorschieblein auch für / lages also gehen / Und wenn du siehest / daß sie beginnen zu gleissen/ oder andere gemercke haft / daß sie wöllen zu falt ge. hen! so heb das hintere Instrumentlein heraus! sund zeuch die andern zwen Instrumentlein auch suruck / daß der Dfen besser lufft zum treiben bes fommet / heb denn die Instrumentlein gar heraus / und scheub das halb ausgeschnittene Instrumentlein oder Worschiehlein wider für / gehet es noch zu falt / so scheub den Deckel zurück / oder thue ihn gar weg nach gelegenheit / auch lege leglichen ein par Kohlen für das ober Mundloch/ und laß es simblich warm blicken.

Benn sie nun geblickt / so laß sie ein wenig im Dfen stehen / damit sich die Körner desto lieder lassen abstechen / alledann hebe sie heraus/ und stick sie abe / darnach zeuch sie gegen einander auff / und da sie gleich sennd / so hast du recht probieret / alledann zeuch ein Korn allein auff/ und went du sindest / was es wiegt / das ist sein

2 4

halt/

halt / Also sennd auch alle andere Korn zu probieren / es were denn sach / daß dieselben dem Abereksilber kast gleich / und darüber sein heltig weren / davon ich serner / wie dieselben auch zu probieren senn meldung ihnn will.

Damit du dich aber desto besser in jestigemelte probe der Granalien richten kanst / und das seine Silber darinne rechnen lernest / so will ich dir ein Exempel fürstellen und rechnen / damit du dich mit andern dergleichen Granalien auch zuhalten

weist

Es bringet mir einerein Post pagment zu granalieren / die wiegt für dem Brande 150. March 8. Loth / und im Brande gehet ausf 1. M. abe 1. qu schwer / das thut ausst die ganke Post 2. M. 5. Loth abgang / rest also im granalieren 148. M. 3. Loth / helt eine March sein Silber 7. Loth / 1. qu. 3. Psenning/ und man zahlt mir für 1. M. sein Silber / 9. Gülden / 18. Groschen/ wieviel ist sein Silber in 148. March / 3. Lothen / und wie viel macht das seine Silber am Gelde? Facit sein Silber 68. March / 14. Loth / 0. qu. 2. Psens thut am Gelde 678, Gülden / 20. Groschen/ 8, Psenning.

## Rechne erstlich / das feine Silber/ stehetalso in der Regel:

Marck helt Loth / qu. Pfen. was M. Loth.

prodem eltig

111

nelie feine rein dich

gran

archi be i. M. M. M.

I.

elist wie fein fens

fine

| 7. I. 3.          | - 148, 3.        |
|-------------------|------------------|
| 8 "               | 74. I. 2. 911.   |
| 4 2               | 37. 0, 3. Pfett. |
| <b>1</b> ,        | 18.8,1,2.        |
| 2                 | 9.4.0.3.         |
| 1                 | 4.10,0,1.2,      |
| 2                 | 2.5.0.0.3.       |
| I reber           | 1.2,2,0.1.2,     |
| and the second of | 0,9.1.0.0.3.     |

Facit 68, March 14. E. 0, qu. 2, Pfen.

25

Nun

# Nun rechne das seine Silber zu Gelde/stehet also:

| Marck ümb          | fl. ar.    | wie M | . foth, a    | n. Wfen.   |
|--------------------|------------|-------|--------------|------------|
| I.                 | 9. 18.     | - 68. | 14.30        | 2.00       |
| 16                 | 21         |       |              | or actions |
| 4                  | 189        | 408   |              |            |
| 64                 | 18         | 684   |              |            |
| 4                  |            | I     |              |            |
| District Spinished | 207 _      | -     |              |            |
| 256                |            | 1102  |              |            |
|                    |            | -     | <b>f</b>     |            |
|                    | ,          | 4408  | 3            |            |
| * *                |            | 4     | -            |            |
| T                  |            | 17634 |              |            |
| a.o <b>2</b> e     |            | 207   |              |            |
| 16                 | 7          |       |              |            |
|                    | 1111,0.335 | 23438 | 40 .25 · · · |            |
| Ø688               | 35         | 2080  |              |            |
| 3650238.           |            |       |              |            |
| 1196890            | Ŧ          |       |              |            |
| 7680278            | 122        |       |              |            |
| 2866666            | 2680       | 678.  | 1. 20. gr.   |            |
| 28888              | 14288      |       |              |            |
| 222                | 2111       | 1     |              |            |
| 1190               | 25         |       |              |            |
| 12                 | ,          | 2     |              |            |
| 380                |            | 632   | 8. Pfen.     |            |
| 190                | •          | 280   | A. J. 14114  |            |
|                    | · Z        | 200   |              |            |
| 2280               |            | 286   |              | 21150      |

Also besindest du / daß 68. Marck / 14. Loth/0, quent. 2. Pfen. sein Silber am Gelde machen 678, st. 20 Groschen / 8. Pfennige / aust diesen weg rechnest du alle andere Silber / sie sennd in Stucken / Blicken / Behen oder Planken.

Folget weiter/wie man Werch oder andere gemein Silber/es sen in Granalien/ Zehen/ oder Stücken / da sein halt ist von 10. Lothen an/ bis auff 14. Loth / auff Silber probieren soll.

Ercksilber / daß da nicht in groffen ftus cken ift / wie das Brandfilber zu fenn pfleget / ift ju probieren alfo : Mimb da, von 1. quent. fchwer / und fchlag es dunne/ und schneide es zu fleinen Stucklein / wieg allsdann nach deinem Pfennig gewichte 2. M. gegen einans der an / und thue zu jeder Marck filber 7. M. Bien / darnach halt es mit der regierung des Fewers / und andern Handgriffen / wie mie den Granalien proben / allein daß du mit der regierung des Jewers etwas gefchwinder umbgehest / von wegen daß diese Proben wenig Bler haben / und bald blicken. Desgleichen / wenn die einen Zeben Werckfilber probieren wilt / fo fchrote te erfflich vorn vom ende ein frieklein weg / denti sich gemeiniglich das Silber pfleget heraus zu giehen. Darnach so schrotte noch ein ftücklein das voni

3110

von / und wieg ein / wie gemelt / so findest du sei= nen hale.

1111

# Wie man Blick und Brandtfilber probieren soll.

Dueihm also: Schlag das Silber aus auff beiden seiten / zu halben mittel / mit einem halbrunden Meiffel / und wenn du auff einer seiten das stück ausgehamen / so kehre es umb / und hawe es gegen dem ersten aushieb auch aus / und thue einen jeden aushieb besonders in ein Pavierlein / alledann schlag diefelben dunne auff einem vallierten Anboß / und mit eis nem pallierten Hammer / daß du sie schneiden fanst / und wiegs also ein: Erstlich wieg vom obern Aushieb ein halb Marck ein / und von dem untern auch so viel. Darnach thue die 2. halbe Marck zusammen in ein Schalein / und foß fie gegen der gangen Marck auff / haft du sie fleissig eingewogen / fo trifft sie dir mit der gangen March zu. Wieg darnach noch eine Marck ein / wie jeko gemelt / damit du 2. Proben gegeneinander haft/ und zu jeder Marct Gilber wiege g. Marct Blent to das aeschehen! so seke erstlich das Blen auff eine wolgeadempte Capelle | wenn es angefangen zutreiben / fo setze das Silber in Papierlein auch auff das Blen / und wenn es eingangen / so decke oben den Dfen mit dem Deckel gu / doch daß er einswerich Kinger offen bleibet / und scheub das unter unter Mundloch auch ju! feke die dren thanern Instrumentlein auch fur die tocher der Muffels doch nicht lang / denn es bald abgehet/ und wennt du fieheft / daß es bald abgangen ift / fo hebe die Instrumentlein wider heraus / und thue den Teckel auch wider hinweg / und lege vorn für das Mundloch ein par Rohlen / laß sie also blicken doch etwas heiffer denn andere Proben / damit Die Körner nicht einen Blenfack oder Blenrauch behalten / davon sie denn schwer werden / und die Proben falfch machen / Darnach laß die Proben eine weile im Dfen ffehen / daß fie lang. sam falt werden / denn wenn du fie jahlingen her aus hebeft / fo spragen die Rorner / und werden bisweilen leichter / allsdann hebe fie heraus/ und seuch die Körner gegen einander auff / wagen fie gleich / fo seuch ein Rorn allein auff / fo findeft du feinen rechten halt / vnd haft es recht probieret.

So es nun fleiffig gebrand t/und Brandtfilber gewesen ift / fo foll es halten 15. Loth 1 3. quent. o. Pfen. Blickfilber aber ift am halt ungleich! denn etliche Gilber sennd Blenisch ! und etliche Rupfferisch / jedoch feind die Rupfferischen Bli. cfen gemeiniglich reicher am halt / denn die Blepischen. Man muß auch bisweilen den fehr Rupfferifchen Blicken im probieren ein wenig mehr Bley sufegen ! alls ben Blenischen Blicken / denn fie fonften ein Rupffer Blick thun. Our Asia and house fire

ber

alls

mit

1 du

chre

hick

10114

elben

ut cis

ident

ont

em

is fie

riffia

ieko

raft!

3(en)

auff

mach

aud

decte

afet

0.18

mer

Also kanst die deine Rechnung machen und halten!

halten / damit dir die Schmelker / Abtreiber und Silberbrenner / nichts veruntrawen. Denn was erstlich der Schmelker im Werck ausgebracht hat / das soll der Abtreiber im Blick reichlich haben. Ind was der Abtreiber im Blick hat / das soll der Silberbrenner nach dem brennen auch wider antworten.

Wo dir aber im abtreiben des Wercks etwas am Silber ausstünde / so probiere die Gledt und Abstrich / darin soll sichs sinden / oder müssen Körner auff und in dem Herde stecken bleiben/ oder veruntrawet worden senn. Desgleichen / so dir im Silberbrennen etwas abgangen / so soll sichs doch im Teste wieder sinden / und habe also das hierbeneben zum unterricht.

Wie man gülden Groschen / und andere Münke / die den gülden Groschen fast gemeß / probieren soll.

Jue ihm also: Schneide mit einer Stock, scheer den gülden Groschen mitten enkwen/
und schlage das halbe theil mit einem pallirten Hammer dünne / daß du ihn mit einer Handscheer in stücklein zuschneiden kanst / dar nach wiege auffs sleistigste nach deinem Grange- wichte / zwo M. gegeneinander ein / und zu jeder M. wiege 7. M. Bley / setze allsdann das Bley auff eine wolgeadempte Capellen / wenn es treisbet / so setze das eingewogene gülden Groschen Gut

tins

1 flats

radit

ha

008

ands

ftba6

und

issent

o fell

alfo

hen

iocti

van/

nent

ince

bare

mace

jeder

Blog

trei

Suf

Gut auch auff das Bley / darnach halt es mie der regierung des Fewers / wie mit dem Werck und Brandtsilber Proben / doch auffs steissigstel denn es ist an Münkproben gemeiniglich viel gestegen / und wenn sie abgangen sennd / so zeuch die Körner gegen einander auff / besindest du sie num gleich einer schwere / so zeuch ein Korn nach dem Grangewichte / darnach du eingewogen hast / so sindest du seinen halt auffs aller genawste / und hast es also recht probieret.

Item/ wenn man kleine Müntze/ so aus einem Werck oder Guß gemacht word den / und 1. M. über 10. Loth fein Sils ber nicht helt / probieren soll.

Imb derfelben flück eines oder acht / und schneid von einem jeden Stuck den vierd. et ten theil an einem ort hinwea / und lege dieselben beseits / denn sie halten von wegen der Rentlein gemeiniglich etwas mehr / denn die Münke inwendig. Darnach schneid ferner von einem jeden stück ein par schnitte / und wiege das von ein nach deinem Gran gewichte / zwo Marce gegen einander / und auff jede M. 16. mahl so schwer Blen / allsdann laß sie abgehen wie die Granalien / doch auffs fleissigste / und je armet die Münke am Silber ist / je kalter du das Ferre regierest / von wegen des hikigen Rupsfers / so findest du auch seinen rechten halt / darauff du dich zuverlassen haft. Huch

Huch sen hiemit berichtet / daß man nach dem Pfennia gewichte auch Munke pfleget zu probie, ren / Doch wenn nicht viel daran gelegen ist / als nemblich/wenn man ein Munke brechen will/und newin darin suchet / pfleget mans nicht so genaw zusuchen / damit die Daungmeister / fo es teuf. fen / auch darben bleiben konnen. Zu deme so ist es landbreuchia / daß man nach dem Pfennig gewichte das feine Gilber rechnet / und auch die gebrochenen Munken / wenn sie in Granalien wider verkaufft werden / nicht nach dem Gran gewichte probieret/gerechnet / und das feine Gil. ber bezahlet wird / sondern allzeit nach dem Pfen. nig Gewichte / gehet derhalben in solchen fellen wol hin / und ist bequemer nach dem Pfennig/ denn nach dem Gran Gewichte zu probieren. Zum andern / daß man die Müng pfleget nach dem Pfennig / und nicht nach dem Gran gewich, te su probieren / geschicht darumb/ das eine Marck in Pfennig gewichten sich nicht weiter austheilet/ Denn in 256. Stuck oder Pfennig/aber im Gran gewichte theilet sich die Marck in 288. Stück oder Gran / wird also eine Marck in Gran gewichte 32. theil weiter ausgetheilet/ denn in Pfen. nig Gewichtel Derhalben feind die Müngen nach dem Gran gewichte scherpffer zu probieren / und gegeneinander zu tarieren / alls nach dem Pfens nig gewichtel darnach sich ferner zurichten.

5

Win

robies

tials

l und

fouf,

fo if

ennia

f die

alien Bran

Gil

Pfen fellen

mnial eren.

nach

with

Gran

Stud

11 90

Dfor.

mad

1 11119

Piens

# Folget mm/ wie man die Metallen auff Goldt probieren soll.

Aquæ fortes, oder Scheidewasser brauchen muß / wil ich dir erstlich ein unterricht geben / aus was / oder wie du dasselbe distilieren / und die seces davon reinigen solst / Item/
von hinterhalt und erkentnis desselben.

Wie / und aus was man gerecht Aqua fortis, oder Scheidewasser / daß zum Goldt proben zubrauchen / und nichts raus bet / distilieren und brennen soll.

7mb 8. Marck Rupfferwasser/5. Marck aeleuterten Salveter / 1. Marck Alaun/ das Rupfferwasser und Alaun calcinier/ und merct / wie viel dem Ruvfferwasser im cale cinieren ist abgangen / denn so viel must du Regenwasser fürschlagen / wie du hernacher verneh. men wirst. Nimb allsdann gemelte Species, und puche sie ju stücklein / als ungefehrlich die Erbes senn / und thue sie zusammen in einen vesten Waldenburgischen Krug und sehe ihn 8. Zag damit in Reller / und schüttels alle Zag einmal oder zwen / bis daß es über einander beginnet zu feuchten / darnach setze sie in ein Distilier Ofen/ und einen glafern distilier Helmen oben drauff/ und verlutier den Helmen fleissig mit Lucum Sapientiæ,

pientiæ, den du hernach zumachen auch fürneh men und lernen folft. Alsdann nimb rein Regens wasser / das etwan in einem faulen Plagregen gefallen ift / und wiege das fo schwer ab / als den 8. M. Rupfferwasser im calcinieren abgangen ift / und geus es in eine groffe glaferne Fürlage (das heist fürgeschlagen Wasser) lege sie für den Helmen / und verlutter dieselben auch / jedoch laß ein Löchlein / und stecke ein geheb Hölklein Darein / damit wenn die Spiritus unverschens zu farck wollen werden / und etwa alles in hauffen Rossen wolte / daß man ihme zuvor kame / durch ausziehung des Hölkleins / daß die Spiritus luffe Friegten / und die Alrbeit nicht umbsonft were. Darnach mache erftlich gar ein linde Fewer darunter / doch je långer je stårcker / bif endlich die Spiritus mit einer zimlichen heissen Lohe oder Flammen herüber treibet / und habe gute achtung Darauff / daß die Spiritus nicht den Zeng zerftof. fen / laf es also einen tag oder zween stehen / bif daß fich die Spiritus ins Wasser ziehen / und von fich felbst kalt wird / fo haft du das Baffer recht gebrandt.

Es ist auch fast nuglich / daß man gemelde Scheidewasser jum scheiden brauchet / und wider som Gilber herüber diffiliere / denn das Waffer wird davon desto milder / daß es das Gold nicht gu fehr gumalmet / dadurch denn viel im abfuffen weg geschwemmet / und die Proben fatsch gemacht werden. Desgleichen fan man auch den

starcten

18

den

starcken Scheidewassern mit zuwegung füsses Wassers auch helffen / wie du hernach serner vernehmen wirst.

their

caens

reacu

den

ns ju uffent

s lufft

STOCK !

sid (

1000

biung

n | bib

emelde

widet,

d mark Griffiah

id an

लं वेद्या

arcta

## Lutum Sapientiæ, damit man die distilier Helmen verkleibet/wenn man Scheidewasser brennet.

Mehl / zwen Loth Rreiden / 2. Loth Weikelt Mehl / zwen Loth Wenedisch Glaß / ein Wenig Scherhar von Barchent / und mache es alles zu Pulser/ mache es mit Eyweiß dunne wie einen Bren/und schmiere es auff ein Thuch wie ein Pflaster / lege es auff die Fuegen der Gläser / und wenn dir auch ein Blaß zerschreckt / so schmiere dasselbe hiemit/ es helt so sesse ehe auff einem andern orte/ denn da du es geschmieret hast/ auffreist.

### Die man Scheidervasser fellen und reinigen soll / daß die feces oder Bn/ reinigkeit darvon kommen.

D du eine Ranne new gebrandt Scheidewasser hast / so thue es in einen großen
Scheidekolben / und geuß darnach in ein
Scheidekölblein / ungefehrlich ein halb Mössel
desselben Wassers / wirff darein ungeschrlich ein
halb Loth sein Silber / und laß es darin gemachsam über einem Rohlsewer solvieren / allsdann
acuse

Wen !

duc

lati

ben.

alfo

geuß dasselbe Wasser wider in das ander Wasser/ davon du es genommen hast / so reinigen und segen sich die feces und groben Spiritus zuboden! fiehet das Wasser auch / und wird weiß wie Ra. semoleken / laß es also einen Zag und Nacht ste, hen / fo wird das Wasser subtil und lauter / daß Du es brauchen fanst / Darnach geus desselben wieder in ein klein Scheidekolblein / und wirff noch einmal ein ftucklein fein Gilber darein / und laß es solvieren / Sichest du allsdenn / daß das Baffer davon noch weiß und trübe wird / wie zu. por geschehen / so ist es noch nicht recht gefellt must es derhalben noch ein wenig solvieren / und onter das ander Baffer gieffen / damit die feces rein davon kommen / und folches thust du so offt und lana / bif das Scheidewasser / wenn du das Silber hinein wirffft/ lauter bleibet / so ift es recht gereiniget / Allsdann magfin es probieren / was fein hinterhalt ift / wie du ferner hören wirft.

# Wie man Scheidewasser probieren und erkennen soll / ob es starck ist.

Ach dem die Scheidewasser bisweilen zu staaret gebrandt werden / und am Golde etwas rauben / und im auffschnidt die Röllichen zerreissen / und die Proben falsch maschen / so muß man dieselben auch probieren und erkennen lernen / wie folget: Wiege nach deinem Raradt Gewichte ein / ein Marck sein Goldt/und dren

nd for

odeni

Ri

ht ster

elbes

wird

nnd i

sefelle

1 und

lo off!

005

redit

that

filen fil Gold

idt die

ihma

en fild

DY

dren Marck fein Gilber / laß es mit ein wenia Blen auff eine Capelle abgehen / darnach glube und schlage das Rorn in die lange fein dunne/wie du es sufammen wollest wickeln zu einem Balli, chen / schneid darnach ein stücklein darvon / und laß es mit ein Baffer über dem Fewer wol schei. den/ ift das Wasser zu starck/fo zureist es die Pro. ben : Wo es nun die Proben zureist / fo thue ihm also: Wiea des Wassers ein Loth schwer abe / und geuß ein halb quentin fchwer fuß Waf. fer daran / und nimb abermal von der Proben ein stücklein / und laß es scheiden / Da es nun die Probe gang left / fo ift es gerecht. Alfo kanst du durch das Loth Scheidewasser | und einen halben quent. suß Wasser / deine rechnung machen / daß du das gange Wasser zu jeder Proben recht mas chen fanst.

Bon hinterhalt des Scheidesvaffers/das ift/wie man erkennen soll / wie viel
das Scheidewasser in den Boldtproben Silber hinter sich lest / auff welches man gute
achtung geben muß / damit es nicht für
Boldt gerechnet wird.

Tem / so du Scheidewasser probieren wilst / wieviel es hinterhalt / thue ihm also: Nimb Gold / da du weist was es helt / oder sein Goldt / mache darauss einen aus, schnitt / als nemblich/ aus seinem Golde / zu 24.

Raradien / barzu wiege drenmal so viel fein Gil ber / laß es auff einer Capelle mit ein wenia Blen untereinander gehen und blicken / schlage und glübe die Körner in die lange / und wiekel die geschlagenen Lamina zusammen / wie ein Rölleint Doch also / daß es nicht zu hart untereinander ae. truckt wird / damit das Scheidemasser darzwis schen kommen kan/ und scheiden. Darnach nimb das abgerichten Scheidewassers in ein Scheide. folblein / nach dem dein Bewicht groß ist / ungefehrlich 2. Loth / und wirff das Röllein hinein/ sege es auff ein Fussigen / über ein lind Rohlfewr/ und laß es solvieren / und mercke / wenn das Wasser das Rollein angreifft/ so wird das Wasfer ailblicht / je langer es auff dem Fewer stehet/ je lauterer das Kölblein wird: And wenn das Wasser beginnet mit großen Bläßlein zugehen! und das Glaß wider seine rechte Rarbe frieget / so arcifft das Wasser das Röllein nicht mehr ant Wenn foldes geschehen / so geuß das Wasser fein gemachsam von dem Rolgen / laß das Role gen im Scheidetolblein / und geuß noch ein wenia Scheidewasser darauff / seke es wieder auff das Küßlein / über das Rohlfewer / aib ihm noch eine aute hike / doch nicht lange / darnach du mercheft / daß das Rollaen rein ift / Denn es geschicht darumb / ob das erste Wasser zu schwach were worden / und Silber ben dem Golde gelaffen hette / greifft es doch das ander Wasser wie der an / und solviert es vollend auff / Darnach genß

23/m

und

ic aco

er ale

rinie

ninib

eide.

nge

tein/

17979

1005

Baf.

dis

enl

10

ani

Paffet

auff

noch

mer

रहे गरा

gelafi gelafi r rero

91115

geuß das Scheidewasser von den Rolgen / und füß das Rolgen mit fuffem laulichten Rohrwafe fer ab / end thue es aus dem Kölblein / treuge und glube es in einem Goldtschälein. Darnach machestu noch eine Goldtprobe / damit du zwo Proben gegen einander hast / und mercken fanst! ob du gefehler hetteft / alsdenn zeuch die zwo Pro> ben gegen einander auff / und da fie gleich wägen/ so hast du die Proben recht gemacht / zeuch alls= dann eine Prob oder Röllgen auff / so siehest du! wie viel das Röllgen schwerer ist / als du es von feinem Golde eingeschnitten hast / was es mehr wieget den 24. Raradt / das ist des Scheides wassers hinterhalt / das merce wol / und foll gemeiniglich 2. oder 3. Gran mehr wegen / denn du eingewogen hast / und geschicht derhalben/daß das Scheidewasser so viel Silber und stärete des Waffers ben dem Golde gelaffen hat. Bo aber das Goldt leichter aus dem scheidewasser kommen ist / so muß das Goldt nicht recht fein Goldt gewefen fenn / oder muß das Scheidewasser das Golde rauben. Wer nun viel und offe reiche Golder zu probieren hat / der nuß fast alle viertel Jahr das Wasser also versuchen / denn wenn das Wasser schwach wird / so soll es wol 4. oder 5. Gran beim Golde laffen / darnach haft du dich ferner mit der Prob zurichten.

4 30 Carry Cin

# Ein Bericht von Soldt Erhen/und feinem herkommen.

Jewol aus Edelheit der Natur des Goldes im anfang dieses Büchlein bildlich solt unterricht geschehen seyn. Dies weil aber derselben Erh und Proben / gröffern steiß und arbeit / gut zu machen / haben wollen/ und auch in diesen Landen wenig wird gefunden/

ist es zu hinderst gesetzt worden.

Die Edelheit des Goldes entstehet und fom, met aus kräfftiger vereinigung und vermischung des aller reinesten Mercurii, und des flaren bes ståndigen Schwefels / welche beide im höchsten Grad der Minerischen dinge / das ist in den dingen / die in Adern der Erden / das find die Bange und Kluffte / geflaret werden / und durch in. fluß des Himmels fürtrefflich / und fürnemblich der Sonnen / in ein Metal vereiniget und gewirckt wird / welche vereinigung durch die hochste und aroste Dike des Fewers/ über die Natur und Cigenschafft der andern Metall / nicht mag auff. gelößt werden/ und nicht allein vom Fewer / fondern auch in verquickung underkellerig / Schwes fell Sal-armoniac/ Spiekalak / aqua fort, und Dergleichen rauberischen Materien 1 am bestän-Diasten ist / alleine der Blenrauch hat eine Giaens schafft an sich / daß er das Goldt calcinieret und verzehret / doch wenig an seiner Substans. Es wird

wird auch Gold im Seiffwerck gewaschen / das versamlet gemeiniglich der warme Mercurius, welscher hin und wider leufft / und vom Wasser auch fort getrieben wird / und aus den Schlichen das

Goldt zu fich zeucht.

III

008

616

etit

(11)

onto

160

Acn

113

n

1111

ac

ind

lff;

0111

19191

tán

gents

and one

Mehr wird auch Goldt gefunden in etlichen ehrenen Kalcksteinen / desgleichen in etlichen weissen Rieselsteinen / die da blawe Aderlein has ben. Auch vereiniget sich bisweilen das Golde mit dem Silber in allerley Erkgebirge und Kluff. ten / alls in Rieß / Querk / Gilbe / Eisenschuß/ Robeldt/ und andern / ist aber gemeiniglich wes nia / und werden nicht Goldt Erk genant/sondern Buldisch Erg / und das Gilber und Gold / so daraus geschmelkt / wird auch Guldisch silber geheissen / Aber die rechten Goldt Ers / Marckasit/ Rebnisch Erk / Goldekieß / und dergleichen / wel, che über 12. Raradt fein Goldt halten / heissen und fennd die reichesten Golde Erg. Es geben auch etliche Philosophi für / daß das Goldt wer, de gewircket / aus jusammenlauffung und vereinigung viel und mancherlen Giffis/ welche ihres imaginirens mogen bleiben : Aber Probierer ha ben aus erfahrung ein gemercke / daß es mehr durch Schwefel und Mercurium gewircket wird! wie vorgemelde. Das sen also von Golde Ergent und seinen herkommen / nach notthurst genuge fam gemeldet.

# Folget ein Bericht / wie man die rechten Goldtforner erkennen soll.

Di

mer gehalten / und gemeiniglich Granaten genandt / als die rödtlichen / so fast eines Blutsteins farbe haben: Darnach sennd noch röttere / die fast sehen wie Zinober / und die dritten sehen schwarzbraun / wie Zwitterstein / Aber es gibt die erfahrung / daß sie nicht Goldt halten / Die rechten Goldtsörner aber seind grawlicht / wie Mahnsarb / oder blaw an der gestalt / und wenn man sie suschlegt / so sinder man sie inwendig wie frischen glank / und seind milde / Etsiche lassen sie slich siegen wie Blen / diese magst du wol steissig probieren / wie du hernacher vernehmen solt denn sie sind nicht ohne Goldt / sondern die Rechten.

Das sen zu einem Bericht von den Scheide, wassern / Gold / getöchte / Erken und Goldtfor, nern gemeldt: Dun folget beschrieben / wie man

dieselben recht probieren fan.

Ind nach dem etliche fürgeben / daß die Golde Erk / und andere Goldt getächt / keine andere zubereitung bedörffen / als wie die gemeinen Silbererk Proben auff Silber / und wollens verantoworten mit deme / das Goldt die aller beständigste Metall im Fewer ist / und lieber ins Bley gehet / damn alle andere Metallen / dieselbigen mögen ihres sinnes bleiben / Ist wol wahr/daß

Die

ines noch

drite Uber

ten/

wie

mi

class

fills

do

ide

ttore

mall

oldt

egue

caute

: 60

ing in

ricfeli

MAN

daß das Gold rechter Zeit im Fewer am bestans Diasten ift / und gern ins Blen gehet. Es geschicht aber nicht ehe / es sen dann von seinen Medien minoralien, das ist / von der vorführischen unreinen wilden Arth des Schwefels / Mercurii, und anhangenden Bergkgedichten / durch mittel fråfftigen Rluffe / Revercufiff / Saladruli / und röstung / recht gereiniget und figiret. Dann der Schwefel und Mercurius haben diefe arten an sich / daß sie auch das Blen calcinieren / und zu Schlacken machen. Zu demeist das Wlen ohne das im Jewer flüchtig / defigleichen der Schwes fel und Mercurius / und wann dann diese dreif flüchtige Urten in derselben Probe (wie sie wollen) zusammen kommen / und die wirckung im Fewer friegen / so wird gar eine grosse verderbung und verführung ihnen selbst / und des garten Goldes. ABann aber erstlich das Gold Erg durch linde röften und absonderung des noch ben sich habenden wilden Schwefels und Mercurii jum theil ges reiniget wird / und darnach ferner durch die Pluf. fe und farcten Repercusiff angesotten und figiret, fo frieget es seine rechte beständige arth und Eigen, schafft. Darnach magftuihm Blen zusehen und ehenicht! so wird es bestendig senn und bleiben! für allen Metallen/ Und das fen zur widerlegung eklicher Irrung auch gemeldt.

Es ist auch warzunemen / daß ekliche Gold Erk seind / die man weder in großen noch kleinen Kewerzu gut machen kan / Dann eklich Gold/

ein

fo sehr edel und subtiel ist / daß es im Fewer vers rauchet / und vergebens weg gehet / daß man mit grosser Runst erhalten / und zu gar machen muß/ durch das aqua fort, welches noch eine heimliche und verborgene Runst ist / und vielen Probierern schwer zuvernehmen / Aber eine gemeine Gold Probe mache/wie solget:

Erstlich / wie man ein gemein Ert auff Gold probieren soll.

Unn du vermuhtung hast / daß ein Ro. beld / Eisenschuß / Bilbe / oder derglei, chen Erk Goldt halten mochte / und nicht wilde ist / so lesche es ein wenig in urina puerorum, darnach reib es auff einer Blatten fein flein / wieg allsdann ein / 1. Cent. und zwen Centner des Flusses / so forne gemeldet worden/ thue es zusammen in einen Schmelktiegel / decke es ju / und fete es in ein Windofflein / lag es gemachsam warm werden / darnach blase ju / und wann der Fluß und Erk geschmolken / und ziem. lich arbeit / so seke hinnach 15. Cent. rein Blen/ treib es mit einem geblaß fein mehlich / daß es ans fähet zu schlacken / Alsdann hebe es heraus / und laß kalt werden / Etliche gieffens auch wol in ein Sießbuckel / etliche fiedens auch in einem groffen Probierscherben an / und hebens aus dem Probierofen / in Windofen / Aber mich deuchts am besten senn / daß man es in einem Schmelktiegel einsieden einsieden lasse / und nach dem erkalten / ausschlasgen / und in einem Probierschen in einem Probierofen vollend lassen ansieden / und verraus

chen.

nit

if!

etit

old

Ro.

ikit

ina

118

m

ecte

ge

emi

len

0116

und

tein.

esten

Pro:

att

riend

Darnach rubre es mit einem reinen enfernen Drate umb / und fo es wol geschlackt / so hebe es heraus / und lag es in Scherben falt werden! Darnach schlag das Werck heraus / seke es auff eine wolgeadempte Cavelle / und laf es mit simli. cher Dike abgeben / Allsdann nimb das forn/ zeuch es auff / was es wieget / das merch / dann es ift noch Gold und Gilber untereinander. Rim allsdann in ein Scheidefolblein ein wenia Scheis dewasser / und solvier das fornlein / und so es Gold helt / so wird sichs zu boden des Glases le, gen / wie ein schwarker staub / laß das Wasser damit fieden / bif es fleine lautere Blaflein auff. wirfft! darnach geus das Wasser davon! und fuffe es mit lablichem Flufwasser abe / thue es aufammen in ein Goldschählein / treuge/aluhe es/ und zeuch es auff / und rechen dasselbe Gewichte von dem erften Rorn / so sieheft du / wieviel ein Centner Erg Silber und Gold helt | und mache diese und alle andere Goldproben alle zwenmals dann leichtlich vom Golde etwas davon fom, men fan / welches du dann mercken fanst an den Körnern / wie die gleich kommen. du aber Quert oder sonst ein schmeidig Gold Erg probiereft / fo muft du ein wenig gefeilt Gi. sen unter den Fluß nehmen / auff daß dir der RING Fluß vom Golde nichts raube / Darnach du dich zurichten.

#### Soldfieß / oder Marcasit zu er= kennen / ob er recht sen / und Gold halte oder nicht.

Jimb den Goldkieß oder Marcasit / und glühe ihn wol / lesch ihn in urina puerorum einmal oder dren / behelt er die farbe/
wie am ersten / so ist er Güldisch und gerecht / behelt er aber die farbe nicht / so ist er falsch/
Wo er aber im glühen bestehet / so handel damis/
wie dujekt vernehmen solst.

#### Wie man einen derben Goldkieß oder Marcasit / auff Gold pros bieren soll.

Tem / so du ein derben Rieß oder Marcasit Probieren wilt / welche Ers dann
sehr unschmeidig und unstüssig sind / so
thue ihm also: Puche das Ers zu kleinen stücklein / wie die Hanskörner / wieg allsdann desselben 2. Cent. ein/ thue sie auss einen Probierscherben / und röst es / Wann es nun im rösten erglühet ist / so lesche es ab in urina puerorum, und
das thue 6. oder 8. mal / bis du merckest / das
das Ers nicht mehr raucht / sondern sein mild ist/
Darnach reibe es gar klein/ und theile die 2. Cent.
Ers/

Erk! in swen gleiche theil! und tviege das eine theil! so sichestu! was dir im rösten ist abgangen! das mercke. Richte allsdann das eine theil mit dem Flusse zu! wie vor das schmeidige Erk! wieg darzu nach dem Cent. gewichte! 8. Pfunde rein Eisenseilich! damit der Flus daran zuverzehren hat! dann im Rösten ist es milde worden. Darnach seud es an! mit dem zugehörendem Blen! und laß abgehen allerding wie zuvorn das schmeidige Erk! so wirst du auch seinen rechten

halt am Gilber und Gold finden.

Sign

ers

0

und

-019

irbe/

d ato

liby

Par,

ann

fo uch

effet

cher+

n er und daß diffi

Wann du aber ein Goldsieß! oder Marcasie prodieren wilst! welcher nicht derbe! sondern hin und wider in die media mineralia, das ist. in das vielerlen Gebirge eingesprengt ist! so röste desselben 16. Sentner! lesche ihn ab in urina, darnach trenge und treibe ihn! und sicher die media mineralia, davon! und den schlich treng! und wieg wider! daß du siehest seinen abgang! reib und röst ihn noch einmal! daß er sein milde wird! das mit ihn der Fluß desto lieber angreisst. Wieg 1. Sent. ein! und seud ihn auch an! wie den vorigen derben Marcasit! mit dem Fluß und Sistenstellich! Also wirstu auch sein Goldt und Sistenstellich! und deine Rechnung und gebewde wissen darnach anzustellen.

Salalculi / die Gold oder Schir= rel korner damit anzusieden / und zu probieren.

Imb x. theil Wendaschen / ein theil uns geleschten Kalck / ein theil Salt / ein theil Bermuth/ ein theil Harn / ein halb theil Weinstein / ein halb Salveter / Diese ftuck alle ein wenig gestossen / und untereinander ges mischet / und in ein Ressel gethan / und mit Bas fer wol fieden laffen / Darnach bas Baffer dars von gegoffen / und die Materia im Reffel in ein Tuch gethan / und auff einen Laugentorb geleget/ und das abgegoffene Baffer oder Laugen einmal oder feche durch die Materia gegoffen / und leglich ein paar Kannen frisch Baffer auch das Durch gegoffen / damit die scherffe fein reine aus der Materia fompt / und wann das geschehen/ To feud die laugen in einem Reffel ein / gar trus cfen / daß feine Reuchtigfeit gufpuren ift / fo wirft Du ein fehr scharff Salk finden / das brauch als. Dann ju den Gold fornern / wie du hernach vernehmen wirft.

### Gold Schirrell forner/ oder Gra= naten zu probieren.

D du vermuthung haft / daß die körner arm an Golde sennd / so zeuch 16. Cent. su schlich / wie du berichtet bift. Da aber

Die

ach

U

iluno

1 ein

thalb

fluck

t au

Bafi

Date!

n ein

elegeti

nmal

und

Dar

aus

it frus

wirst

hals,

h pers

förnet

Cent.

aaber

Die

die Körner derbe / und reich am Golde wären/ fo roste derselben 2. Cent. und decke fie mit einem geheben Probierscherben zu dann ste spraken sehrt damit dir nichts weg komme/und lesche fie in urina puerorum, das thue fechs oder achtmal/leglich reis be sie aar flein / und roste sie noch ein wenia/ theile alsdann die 2. Cent. und merck seinen aus oder ab. aana/ mische darnach das halbe theil / mit 2. theil nechstaemeldtes Salalculi / und ungefehrlich 8. Pfundt Eisenfeilichtund setze es also vor ein gebla. fe. Siheft du/daß fiche im Tiegel fehr blehet/ und ungeschmeidig ist/so wirff ein wenig gegossen Salt darauff/und blaß einwenig zu. Siehestu/daß sichs fein schmeidig ergiebet / und geschlackt hat/so geuß es in einen warmen Gießbuckel / flopff an die Erden / daß sichs sekt / und laß zimlich kalt were den / Darnach kehre den Gießbuckel umb / und thue es heraus / so wirst du unten einen König finden / den schlage ab / und laß ihn auff einer Capellen mit ein wenig Blen abgehen.

Da du aber siehest / daß der Fluß zu schwach ware / und für dem gebläß nicht recht schlacken wolte / so must du ihm 15. Eent. rein Blen / zu dem Flusse und Salze hinnach sezen / und den Proces mit dem ansieden im Probierosen halten/ wie mit dem Marcasit und Goldschs: Also und dergleichen probierst du Goldschlich und alle and dere Seisswert. Wiewol aber etliche die Goldsschlich / darin man die gediegenen stemlein Goldsschet / psiegen anzuguieren mit dem Mercurium.

und

(69)

K

mi

al

und das Goldt darein zuversamlen / Aber wie demelfo fan doch der Mercurius das Golde nicht fo gar reine aus dem schlich zusammen fuchen! als der Fluß und Bley thut. Defigleichen verschmieret fich viel Goldes wenn man es wider von dem Mercurium bringen / vnd durchdrucken foll: And ob man wol ( unangesehen des schädlichen Geruchs ) den Mercurium wolte vom Golbe verrauchen lassen / so hat doch der Mercurius Die Eigenschaffe an sich / wann er nichts neben bem Golde zuverzehren findet / daß er das Goldt auch etwas beraubet / und im Rauch mit nimpt : Derhalben diese Arbeit nicht recht / und den War. Dienen zugebrauchen/ und einen gewissen halt anzugeben nicht geziemet / dieweil man urfachen gnug weiß / daß der Beg verführisch / und der ander gewiffer ift. Wann aber der Mercurius aus Seiffwerck gewaschen wird / oder sonft von Matur darein gewircket wird / fo fan man feine andere noch gewiffere Probe haben / dann wie ieno gemeldt / und du folgendt diefelbe Prob trem, lichen vernemen folt.

### Wie man Queckfilber auff Goldt probieren soll.

D du Quecksilber auff Goldt probieren wilft / so wiege nach deinem Cent. Gewicht / 1. oder 2. Cent. ab / darnach das Gewichte groß ist / und thue es in ein sehmisch Leder

Wie.

dienti

ber

ever

s on

bem

ud)

Bari

idjet !

OUT

rius

1100

1 tok

fretty

00

bieren

t. Gir

d dat

Leder / und binde das Leder auffs herteste zu / und drucks durch! Was dir allsdenn im Leder bleibet! das thue so rathsam du fanst aus dem Leder in Probierscherben / und sete den Scherben erstlich fein gemachfam in labliche hise / so verraucht vole lend das Queckfilber / welches du nicht hast konnen durch das Ecder drucken. And wenn du fiehest / daß es nicht mehr raucht/ so laß bas/ so auff dem Scherben blieben / mit dem Scherben er. glühen / und darnach kale werden / zeug es auff/ und mercks : Darnach nimb ein fücklein Blen/ und schlag es sein dunne / wie ein Payter / thue alsdenn das gebliebene auff dem Scherben auff das Blen / und wickel es zuhauff / seke es auff eine Capellen / und laß abtreiben / wica es wieder / was da blieben / das ist Gold und Silber benfammen / das schreib auff. Wieviel es aber auff der Capellen leichter worden / alls erstlicht da du es aus dem Scherben gethan und gewogen hast / das ist Rupffer und andere unreinigkeit gewesen / und ist verraucht / And so es Rupse fer gewesen ist / so siehestus auff der Capellens (Dann merck hiebeneben / daß keine Metall die Capellen so schwark machet / als das Rupffer) denselben abgang merck auch. Nimb allsdenn das Korn / so auff der Capellen blieben / und wirffs in ein Scheidekölblein / genß ein wenig Scheidewasser darauff / und stopff das Blag mit einem scharnüblein zu! und laß solvieren ! ist es aber su reich am Golde / so greiffts das Scheide

wassernicht an / thue ihm also: Sug das Rorn, Icin also bald wider ab/ und wieg darzu ungefehr lich 2. mal fo viel fein Silber / und laß es auff eis ner Capellen jufamen geben / darnach wirff es wis der in ein Scheidewasser, so solviret sich das Sil ber auff. Wenn das geschehen / so suß das Gold! wie breuchlich / ab/ glube und wiege es / was dir als dann im Scheidewasser ift abgangen / ohn das Silber so du zugewogen hast / das ist fein Gilber gewesen / und hast es also nach notturfft recht gemacht / und deine Rechnung dadurch su Schliessen und zu stellen / Erftlich / wie viel dir rein Queckfilber worden : Zum andern/ wie viel Gold/ Gilber/ Rupffer / und andere unreinigkeit im La. Derlein blieben : Zum dritten / wieviel Rupffer/ Bum vierden / wie viel fein Gilber / Bum funff. ten / wie viel fein Gold alles in einen Centner gewefen : Darnach du dich benfeufftig kanft richtent Dich darin wol vorfehen / und deine gebewdel oder Goldtweschwerck anzustellen weist.

### Wie man Zihn / Blen und Eisen/ auff Goldt probieren soll.

thi

Jewol diese Proben einem selten zuhanden fommen / dein man die Erk alle zeit auff ihren eigenen nuß schmelket/und das Goldt vom Zihn oder Eisen nicht bringen kan / Es seh dann / daß das Zihn oder Eisen verlohren seh / und sur 'nichts geachtet wird. Dies

Dieselben Proben aber auch zu machen / geschicht

also:

s wi

30101

is dit

ohn

fein

urfft

1 111

rein

Bold

m kir

Fet!

nffe

r 98+

odet

fent

uhan

alle

effund

ringett

Filen

gitt.

Disi

Probier diese Metall auff Gilber / wie du zuvor auch vernommen / bleibt dir nichts auff der Cavellen / so helt es genklich weder Goldt noch Gilber / Go dir aber ein Korn auff der Capellen blieben / und du nicht sehen kanst / ob es Golde helt / so thue es in ein Scheidekölblein / und halts sur werme / so solvieret sich das Gilber vom Golde / fuffe das Goldt allsdann abe / und wiege es / wie du forne vernommen hast / so hastu deis ne Probe auch recht gemacht. Daß aber diese Probe feine andere arbeit und Fluffe / wie andere Gold proben bedörffen / ist das die Brsach / wie man das Eisen / Zihn / oder Blen erstlich auff seine Metall geschmelkt / und zu seinem Corpus bracht/ daift dasselbe Gold im schmelken zu seiner frafft und bestendigkeit gebracht worden / und fleuget deßhalben des Blenes nicht mehr: Dar. nach sich ganglich zurichten.

### Rupffer auff Goldt zu probieren.

Shalten die gesengerten Rupsfer kein Goldt / und ob wol von den Venedigern gesaget wird / daß sie in den Rupsfern / so in Ocudesschlandt geseugert werden / sie nochmals Goldt aus denselben bringen können / so ist es doch nichts/sondern allein ein gedicht. Das aber ist gewiß und wahr / wann das Silber aus den F 3 Rupsfern

Rupffern gesengert wird / daß das Goldt auch in das Blen / als die Mutter aller Metallen / sich begiebet / und mit dem Silber heraus sengern tesset / und wann man allsdann dasselbe werck treibet / so helt sich das Silber und Gold zu sammen / und wird geschieden / wie du hernach

Mo

vernemen folft.

Da dir aber je Rupffer auff Goldt zu probieren fürkommen mag / so probiere dasselbe Rupffer auff Silber / wie du sonst ein gemein Rupffer zu probieren unterrichtet bist. Denn das Goldt ist allbereit zu seiner bestendigkeit kommen / und da dir ein körnlein auff der Capellen möchte siehen bleiben / und gleichwol weißlich were wie Silber/ so solviere dasselbe in aqua fort, so wirstu sein Gold sinden / das süsse ab / glühe und wiege es / wie zuvor vernommen / und mache zwo Proben gezeneinander / so hass du es recht probieret.

## Messingk auff Goldt zu Pro-

Jeweil der Messing den unartigen Galmei ben sich hat / mustu einen andern Process mit ihm führen / als mit der Kupfferprobe/ vnd weil auch desselben gar wenig/ und selten einem zu probieren sürkömpt / und wolfür keine Probe solte geachtet werden / so ists doch der sonderlichen zubereitung halben gemeldet worden / und wol zu wissen. Wiege desselben eine March

d to

MIND

verd

flle

ieren

PATE

er gu tift

1000 FIBER

Bold

forc

1901

Gali

nden

nt der

penigi

ed tool

et mor

en fill, Hard

Marct ein / und folviere ihn in Scheidewasser/ fo wird es einen Goldtfald, feken / den fuß abl und glube ibn / so hastu seinen gewissesten halt/ welchen du sonsten nicht finden wirst / wenn du ihm woltest Blen zusegen / ansieden und abtrei. ben / Dann der Galmei hat eine sonderliche arth an fich / daßer etwas am Silber und Gold rau. bet : Ift fich derhalben wol vorzusehen mit den Proben / wann der Galmei darinne vermuthlich ist / darnach sich ferner zu richten.

Ein benleufftige geringe Gold pro= be / die etwa einem andern weitleufftige Gold proben überhebet.

Com dir ein Korn auff einer Capellen bleibet / defialcichen wenn dir ein Kleis nod von übergultem Meffing möchte zuhanden kommen / und du nicht wissen kanst/ ob das Korn güldisch sen! So thue ihm also: Streich das Korn oder Rleinod auff einem Streichstein / ein dieten handstrich / nimb dar. nach Scheidewasser oder Rolleris, und tauch eine Federkiele hinein / und laß ein par tropffen auff den strich fallen / und eine weile darauff stehens darnach wische das Scheidewasser von dem ftrich/ Ift Gold im Korn / fo wird der stein gilblicht sein/ wo nicht / so wird der strich gar auffgehaben und weg fein. Defigleichen ift das Rleinod Gold! fo wird der Strich bestehen / ist es aber Messing/ fo wird er weg senn / Darnach du dich leichtlich hast zu richten.

mas

told odd

dice

Gd

### Nun folgen die vornehmsten Sold/ und Guldischen Proben.

Erstlich/wie man ein Güldisch Silber auff Gold und Silber probieren soll.

🕿 An heisset ausbische Silber / nemblich alle Gilber / da eine Marck mit Golde vermischt ist I von dren Pfennig gewich, ten an / biß auff 4. Loth : 2Bas aber eine Marck über 4. Loth am Golde helt / das wird nicht guldisch Silber / sondern Golder geheissen/ wil auch eine andere Probe haben/ wie du hernach horen wirft. Ind wann du nun guldisch Gilber probieren wilst / und wissen / wie viel ein Marck Goldt und Gilber helt / So wiege ein nach deis nem Pfennia Gewichte 2. Marck gegen einander/ und laß die abgehen / wie brand oder Werckfil. ber / dann du ungefehrlich nach dem strich seben fanft / wie viel du ihm Blen folft zusegen. Ift es recht Brandsilber / so sekestu ihm 5. mal so Schweer Blen / ist es aber am halt unter Werch. filber / welches gemeiniglich geschicht / so sekestu ihm acht oder neun mal so schweer Blen. 2118, dann zeug die Körner gegen einander auff / und wenn sie gleich kommen sind / so wiege das einel was 1010

auff

blid

polde

wich

abet

iritd

adi

lber

) day

dill

schemi

THE CB

al fo

21184

1110

cinti

ANS

was es dann wiegt / das ist Silber und Golde untereinander / das merck / und schreibs auff/ was aber im Fewer abgangen ift/ das ift Rupffer oder andere unreinigkeit gewesen. Wann das also geschehen / so wiege wider von demselben gul. dischen Gilber ein / 2. Marck / und thue erstlich die eine Marck besonders in ein Scheidekölbleins und geuß darauff ohngefehr 3. qu. schweer que Scheidewasser / und stopff das Gläßlein gehebe su! damit die Spiritus nicht heraus rauchen: Darnach setze es auff ein Füßlein / über ein lind Rohlfewer / fo greifft es das Wasser an / und wird das Glaß gelb: Laß es also eine viertel stunde arbeiten / und thue ihm je lenger je wärmer/ daß du auch kaum eine Hand am Glaß erleiden fanst / und wann das Glaß wider beginnet weiß zu werden / das Wasser auch mit grossen blasen gehet / daß es gleich bisweilen auffstoft oder hupf. fet / fo hat es gnug / Alsdann thue das Fewer unter dem Glaß mehlich hinweg / Dann wann du das Glaß mehlich weg hübest / und liefts kalt werden / so zersprünge es / und nach dem erkal. ten / so geuß das Wasser abe / und geuß wider ohngefehr 1. qu. schweer Scheidewasser darauff und laß es arbeiten / wie zuvor/ damit wann et. wan das vorige Wasser zu schwach were worden! und Gilber ben dem Golde gelaffen hette! daß es doch das frische Scheidewasser angrieffe / und Als seige das Scheides vollend auff solvirte. wasser vom Golde / und nimb erstlich laulecht flie 62

tint

acter

tele o

Rießwasser / und füß das Gold abe / Darnack nimb kalt Wasser / und thue es auff ein Gold, Schälein / oder einen reinen Probierscherben / der nicht im Fewer springt / und lag erstlich das Wasser mehlich einerneten / darnach laß es hart gluben / fo frieget es feinerechte Farbe / dann gu. vorn fichet es schwarsbraun. Also haft du das Gold / das wiege / daß es ein sperrel ein aus, schlag zum Golde hat/von wegen des hinderhalts vom Scheidewasser / und mache noch eine Probe / wie gemeldt / und zeuch diefelben gegeneinan. der auff / damit du gewiß bist / daß dir nichts ist weg kommen / dann es leichtlich ist zuversehen. Wiltu auch das Goldt in zwen Körnlein haben/ foschlage Blen fein dunne / wie ein Pavier/ und wickel das Gold darein / und laß es auff kleinen Capellen zu körnern blicken / Darnach rechen dasselbe Gold von dem Korn / so dir erstlich auff der Capellen blieben / 211s ich set / das forn/ fo auff der Cavellen blieben/ und Goldt und Gil. ber ontereinander ift/ hat gewogen 12. Loth/ 2.91. 1. Pfen und das Gold wiegt 1. 93. 2. Pfenn. Das Gold subtrahier von den 12. Lothen / 2. 9%. 1. Pfen. fo wird ein gemifchte Marct gulbifch Silber 12. Loth / 0. 98. 3. Pfenning fein Silber/ und 1. 93. 2. Pfen. Gold halten. Alfo find auch alle andere guldische Silber zu probieren / fie feind gleich in turne / Zeen / stuck oder Bland Ben.

Du solt auch wissen / daß etliche der körner eines

eines nemen / fo auff der Capellen blieben f und noch Gilber und Gold untereinander ift / und solvieren dasselbe in aqua fort, und vermeinen das Gold so wol darinnen zu finden / als in der gemischten Marck. Aber es gibt die Erfahrungi daß in dieser Probe das Gold nicht so reichlich gefunden wird / als in der gemischten March! wie oben gemele / Darnach du dich genklich haft aurichten.

Und damit du dich defto leichter in die auldie schen Silber richten kanft / und das feine Silber und Goldt / auch was es bendes am gelde macht/ rechnen lernest / so will ich dir ein Erempel auff obgemelten halt stellen/ und nach der Regula De-

tri fürrechnen.

HAR

dold

det

das

hart

13111

das

Oros

latt.

1811

chen.

aben/

und

icit

hen

auff

orni

Gil

2.01.

fenn.

2.94.

dist

ilber

audi

1 11

in

Mice

Ich sege / ich hab eine vost verauldte Becher/ und ander verault Gilber untereinander geschmelge und granalieret / Daffelbe granalierte guldische Gilber wiegt 19. March 11. Loth / helt die Marck 12. Loth/ o. gt. 3. Pfen. fein Gilber/ und die gemischte Marck helt 1.93. 2. Pfen. Gold! Und man zahlt mir fur eine Marcf fein Gilber 9. Bulden / 17. gr. und für 1. 93. Gold 34. gr. find rechen auff eine gemischte M. scheidelohn ein halben gulden / und eilffrehalbe Grofchen fur die Proba.

Dinn ift erftlich die frage / Wie viel fein Gil ber in der Post ist / und was es am Gelde thut. Zum andern / wie viel des scheidelohns ift / und was man mir für die Post heraus zu geben schul= Racit.

dig ist?

Facit. Es ist sein Silber in der Post / 14. Marck / 15. Loth / 3. qu. 3. Pfen. und helt Gold 7. Loth / 1. qu. 2. Pfen. und ein viertel Heller/ und das seine Silber macht am Gelde 147. Gülden/2. Groschen/2. Pfen. und das Goldt thut 47. Gülden/17. Groschen. Macht das Geld usammen 194. fl. 19. gr. 2. Pf. das scheidelohn thut 9. fl. 17. gr. 8. pfen. und das probierlohn eisstehalbe Gülden. And man ist mir heraus zugeben schuldig/184. Gülden/0. gr. 6. pfenning/ Machs also:

#### Rechne erstlich das feine Silber/ und sexe es also.

| Mar   | A hele  | Loth  | qu. J   | Ifen.   | Was       | M. Eot. |
|-------|---------|-------|---------|---------|-----------|---------|
| 1.    |         | 12,   |         |         |           | -19.11. |
| 16.   | The set | 11.4  |         | 17 17   | 21 1      | 16      |
|       | -       | 48    |         |         |           | 114     |
|       |         | 4     |         |         |           | 191     |
|       |         | 195   | •       | *****   | late. 4   | I       |
| +     | 1 3 ap  |       | u. le   | oth .   | - 1       | 315     |
| 1838  | p       | f. 1  | I       | 1       |           | 195     |
| 33641 | [6]     | 100   | 3 .     | Misea   | 14 7      | 575     |
| 61428 | 23      | 133   | 1775    | Mai     | 28        |         |
| 18666 | 3.839   | 989   | 239     | 14.     | 31        |         |
| 111   | 444     | 444   | 166     | 1 137   | 3 -       | 2       |
| THE P | 1       | 12000 | +       | 713     | 61.       | 425.    |
|       | Te 50   | + K12 | 211 2 1 | ofers t | heil feir | Silber. |

Rechne

# Rechne auch das feine Gold

inal

der/

II.

iller.

|         |           | ano:    |               |         |
|---------|-----------|---------|---------------|---------|
| M. helt | qu. pfen. | Gold 1  | Was M.        | Loth.   |
| F       | - i. 2    |         | 19.           | II.     |
| 16      | 4         |         | 16            | 1       |
| _       | 6 40      |         | 114           |         |
|         | I de L    | E.J.    | 191           | 1016    |
|         | ΥΥ        | ath de  | I             | <b></b> |
|         | 200<br>-A |         | 315           |         |
|         | ·         |         | 6             |         |
|         | , ·,      |         | 1890          |         |
| 18      | pfent.    | 1       | 8 1           |         |
| 232     |           | 11773   |               | Cur .   |
| 1.898   | 32 I      | 7. 20th | / I. qu. 2. 1 | ren.    |
| 1666    | **8 29    | ein ha  | lben Heller   | छ्लान,  |
| ++      | 44 4      |         |               |         |
| _       | May a dec | 1 2.1   | , , , , ,     |         |
|         |           | 641.    | 1 . 60.00     | ***     |
|         |           | 76 2    | Fthett.       | n =1/4  |

Nun

27.5

#### Nun rechne / was das feine Silber am Gelde macht.

M. fein filber umb ft. gr. wie M. Lot. qu. pfen.

| 16        | 9. 17.<br>21 | - 14.15. 3. 3.             |
|-----------|--------------|----------------------------|
| 256 pfen. | 189          | 84                         |
| 2) o plan | 206 gr.      | I                          |
| - 14      |              | 239<br>4                   |
| , a       |              | 3839<br>+ <b>2</b> 06; + - |

147. ft. 2. gr. 2. pfett. 

2. Pfenning.
600
286

Rechne

Re

# Rechne auch was das Gold am Geldethut.

pfen,

chite

| 98. Gold umb gr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bie Loth/ 98. pfen. heller. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. 34-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7. I. 2.                    |
| 4 The second sec | 4                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39                          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118                         |
| 32 common or constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4721                        |
| 11/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 945                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3780                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1835                        |
| 27178 2687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32130.                      |
| 32222 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | THE AN O STATION!           |
| 333 244 4/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17, gr. 0. Heller.          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |

#### Gumma des Geldes!

147. fl. 2. gr. 2. pfen. thut das Silber/
47. fl. 17. gr. thut das Gold am gelde.

Summa 194. fl. 19. gr. 2. pfen.

and the second of the second second second

### Das Scheide und Probierlohn rechnest du also:

| Non ©<br>1. M. 1 |           | Was von          | Marck Loth.  19. 11. |
|------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 32               | 1 No      | (<br>****        | 114                  |
| 221              |           |                  | 315                  |
| 23 12 46         | 2 3 1     |                  | 315                  |
| 23 3             | 22 286 9. | fl. 17. gr. 8.   | s615.<br>pfen.       |
|                  | 19301     | 30<br>27/6<br>32 | 3                    |

194. fl. 19. gr. 2. pfen. thut das Silber und Golde am Gelde.

9. fl. 17. gr. 8. pfen. davon das scheidelohn. Facit. Rest mir 185. fl. 1. gr. 6. pfenning/ heraus zu geben. Also rechnestu alle guldische

Gilber

OD

fenn

\$00

rechnication of the control of the c

Wie man ungemünßte Golder/ sie sen gleich in Zehen / Stücken oder Blans sen / derer halt ist von 4. bis in 16. Lothen/ probieren soll/ durch Quartierung.

Je ungemüngten Golder probieret man and gemeiniglich nach dem Pfen. ge-Swichte dann die Reuffer und verkeuf. fer können sich besser darnach richten / im kauffen! rechnen / und bezahlungen. Wann aber ein Münkmeister diese Golder im Tiegel beschicken will / muß er sie nach dem Raradt gewichte probieren und beschicken. Wann du nun ein Stück oder Blanken probieren wilst / so hawe es unten und oben zu halbem mittel aus / und wieg es ein! wie du von dem Brandsilber bericht eingenome men / Darnach streich das stück oder Blanken aold nach deinen streichnadeln / die auff dein Raradt gewichte gegrendt senn / und rechne int nachfolgenden Täfflein / oder durch die Regula Detri / nach dem selben strich. Als ich sete / daß sich das Gold ungefehrlich auff 19. Karadt lest streichen / und sprich also:

G

fitte

Rarade

act

ac

de au la f

to he co de e to to all

to.

| Raradi                 | e geben | March          | 1 9            | Was Karade.                      |
|------------------------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 24                     |         | 16.            | War i          | 16                               |
| 2                      |         |                | į., į          | 19                               |
| 166<br>384<br>244<br>2 | 12. Est | · 4            | 26<br>64<br>24 | 3°4.                             |
|                        | 4 64    | 26<br>64<br>24 | 1:1            | fen. theiler left<br>man fahren. |

Findet sich also / daß die 19. Raradt / 12. Eot/
2. 93. 2. pfen. Marck gewichte machen / so viel
sein Gold ist ungesehrlich in einer Marck. Run
solstu ihm drenmal so viel sein Silber zu seken!
das ist 37. Loth/3. 93. 2. pfen. Dieweil aber das
Gold zuwor ben sich hat 11. Loth/1. 93. 2. pfen.
so wiegestu ihm nicht mehr denn 26. Loth/2. 93.
sein Silber zu/ das dareine ist/ und kein Goldt
helt. Also hast du es recht quartieret / daß dren
theil Silber / und ein theil Gold / untereinan,
der vermischet senn / und dieser Proben seke zwen
gegeneinander ein: Darnach seke es aust eine
Capelle / und laß es mit 5. mal so schweer Blen/
und ziemblich heiß abgehen / Alsdenn wieg ein
foru

forn/ und was es weniger wieget / denn du eingewogen haft / das ift Rupffer / oder andere un. reiniakeit gewesen / und hat es das Gold ben sich achabt / welches du maast mercken. Darnach nimb die Körner / und laminir sie in die lengel wie blechlein / und glube sie offt / daß sie niche reissen / und wann sie so dicke fenn als ein Dergamen / so glube sie zum letten mal / und schlage nicht darauff / damit sie das Scheidewasser desto lieber anareiste / und wickel sie zuhauste / wie ein Röllein / doch daß sie nicht zu hart über einander gedruckt werden / damit das Wasser darzwischen fan / und arbeiten. Darnach nimb ungefehrlich 2. Loth recht zugericht Scheidewasser / oder nach dem dein Probier gewichte groß ist / und geuß es auff ein Rollein / in ein Scheidekölblein / und lag das Wasser fein mehlich anfangen zu arbeis ten / und gieb ihm je lenger je mehr hike / ben einer halben stund / bis das glas weiß wird / und das Baffer mit groffen blafen vergehet : Dann seige dasselbe Wasser abe / und genß wider ungefehr ein Loth schweer frisch Scheidewasser darauff/und laßes arbeiten wie zuvor / damit wann das erste Wasser zu schwach were worden / und Silber benm Golde gelassen hettel daß es doch das frische Wasser vollend ausatbeiten muffe. Wann das also geschehen / so seuge das Scheidewasser auch von dem Röllein f und nimb fliessend lablicht Basser / welches man pfleget suß Basser zu nen. nen / und fusse von dem Röllein die fraffe und (F) 2 Scherffe

pid

Run

sen!

das.

ofen.

2.01.

doldt

dren

nane

物价

cint

Blent

a citt

forth

scherffe des Scheidewassers / und leglich genß falt füß Wasser darauff / und geuß fein mehlich das Boldröllein aus dem tolblein / in ein füß Scha, Iein / und laß das Wasser auch ein weile darauff stehen / darnach geuß es davon / und laß das Goldt in einem Goldeschälein fein mehlich trus cen werden: Alsdenn folviere das ander Rollein auch / wie jeko gemelt / und zeuch es gegen das ander auff / wegen fie gleich / fo haffu es recht gemacht/zeuch aledenn ein Rollein auff/ und rechne dem Gewichte 1.pfen.gewichte ab / von wegen des hinderhalts des Scheidewassers/das ander ift fein Gold das giebest du für seinen halt an : was aber abgangen ift über das Gilber / fo dugum auff. schnidt gebraucht hast / das ist auch Gilber gewesen I und hat es das Goldt ben sich gehabt. Allso und dergleichen sennd alle andere ungemunkte Golder zu probieren.

Bud damit du auch weift / wie man die Golder rechnet / so will ich dir auch ein Exempel

auff diese Probe stellen.

Als ich sete / daß das stück Goldt / so du probieret hast / wiegt 12. Marck/ 3. Loth / 2. 98. und helt 1. M. 12. Loth/ 1. 98. 1. pfen. sein Gold/ und 2. Loth/0. 98. 1. pfen. sein Gilber. Wie viel ist sein Gilber und sein Gold in obgemeldtem stück.

Facit. 9. M. 6. Loth / I. qt. 3. pfen. & Heller fein Gold / Bnd I. M. 9. Loth / 0. qt. 3. pfen.

34 theil fein Gilber.

16

# Rechne erstlich das Sold / und sprich:

कि भी

ein as ger ne es

in the strain

ger ger

die apel

proviend and fear

peller picm.

| M. Loth. 98. pfen.      | Was M. Loth. 98.        |
|-------------------------|-------------------------|
| I 12 I I.               | I2,                     |
| 16 4                    | 16                      |
| 4 49                    | 72                      |
| 64 4 7 67               | 123                     |
| 197 100                 | 195                     |
|                         | 4                       |
|                         | 782                     |
|                         | 197                     |
|                         | 5474                    |
|                         | 7038                    |
| **                      | 782                     |
| 36436 pfen.   98.   -   |                         |
| 184884 3 2              | 154054.                 |
| GALLAL DANS GOVE        | (4(2                    |
| 64444 2487 681          | ). 24   78   3 theil    |
| 666   444   444   1)    | eines Hellers Gold.     |
| Eoth.                   | tille of their Otto     |
|                         | 1000                    |
| 66 9. M. 6. Eoth 1 1. 0 | 14. 2. vfen. o. heller. |
| 100                     | J.                      |
| 16                      |                         |

# Das Silber zu rechnen / setz

| M. Loth. 91. Pfen.             | Was M. Loth. 95. |
|--------------------------------|------------------|
| . I 2. O I,                    | 12 3. I.         |
| 16 4                           | 16               |
| 4 8                            | 72               |
| 64 4                           | 123              |
| 33                             | 195              |
|                                | 4                |
| 1 400                          | 782              |
|                                | 33               |
|                                | 2346             |
|                                | 2346             |
| x                              | 25806            |
| 1224 pfen. 98.                 | 3 7 1900         |
| 48806 403 2 19 6444 444 100 28 | r. Loth.         |
| 688 44 16                      | 1200 (2)         |
| 0,001                          |                  |

Facit. 9 Loth/ 0.98. 3.pfen. 14 37 theil.

\*3:

fun geno

Alfo und dergleichen rechnest du alle Golder/ die nach der Marck auff Loth / 93. und pfen. pro. bieret werden / Du folt auch wissen / daß man im streichen der Golder eine Raradt auff oder abei den strick nicht wol erkennen kan / und offt umb ein Karade zuviel / oder zu wenig fein Gilber auffgeschnitten wird / aber es fan so wenig die Quartierung oder Prob nicht falsch machen. And ob fich auch gutruge / daß du die Golder am strich nicht erkennen kaust / so mache eine Versuch-Probe: Schneidt ungefehrlich Silber darzu! und folviere es! defigleichen wann das Scheidewasser die Rollein zerreift / fo lag diefelbe Probe auch nicht vergebens senn / sondern hale das Gold fein rathsam zusammen / und wiege es / fo haft du auch eine Berfuch Probe / und kanst allsdenn den auffschnitt und Probe desto gewisser machen.

Ein Täfflein/ wie viel die Karadt Gewichte/Loth/93. und Pfen.Gewichte haben / welches weitleufftige Rechnung ersparet.

O 4

Raradt.

| Rarade.    | Eoth. | 98- | Pfen. | Theil.                       |
|------------|-------|-----|-------|------------------------------|
| 1]         | , 0   | [ 2 | [ 2   | $\left\{\frac{2}{3}\right\}$ |
| 2          | · 1   | 2   | 1     | 1/3                          |
| .3         | 2     | 0   | 0     | 0                            |
| 4          | 2 .   | 2   | 2     | 2/3                          |
| 5          | 3     | 0   | I     | 1 5                          |
| 6          | 4     | 0   | 0     | . 0                          |
| 7 8        | 4 5   | 2   | 2     | 2 3                          |
| 1 1        |       | Ì   | I     | 1/3                          |
| 9          | 6     | 0   | 0     | 0                            |
| IO         | 6     | 2   | 2     | 2/3                          |
| II         | 7 8   | I.  | I I   | 1/3                          |
| 12 Saben 4 |       | 0   | 1.0   | 30%                          |
| 13         | 8     | 20. | :2:   | 2/3                          |
| 14         | 9     | (Î  | 1     | 1/3                          |
| 15         | 10    | 0   | 0     | 10                           |
| 16         | 10    | 2   | 2     | 2 3 1 3                      |
| 17<br>18   | II    | _   | 1     |                              |
|            | 12    | 0:  | 0     | 0                            |
| 19         | 12    | 12  | 1112  | 2<br>3<br>1<br>3             |
| 20         | 13    | I   | N I   | 1/3                          |
| 21         | 14    | 0   | 0     | 0                            |
| 22         | 14    | 2   | 2     | 2<br>3<br>1<br>3             |
| 23         | 15    | I   | I     | 1/3                          |
| 24L L      | 16    | o j | 0     | (0)                          |

Noch

No bra das Go folt Noch ein Täffelein / das ist zugebrauchen wann du Goldt quartieren wilft das von 5. Lothen an / biß auff 16. Loth Goldt helt / wie viel du einer jeden Marck folt fein Silber auffschneiden / daß es seine rechte Quartierung hat / welches dich

auch jerung und Rechnung überhebet.

| Eoth Go                | olds. nate 176              | M. | Eoth. |
|------------------------|-----------------------------|----|-------|
| ma . in terms          |                             | 0  | 4     |
| 1 20 1 1 1 1 1 1 6     | The same of the same of     | 0  | 8     |
| chasel copy than 7     | \$15.17.03\$                | 0  | 12    |
| nom is a similar night | Will foin Gite              | 1  | 0     |
| Ein Marct 9}           | Wil fein Sit,<br>ber haben. | I  | 4     |
| helt 10                | oce guocif.                 | T  | 8     |
| 11                     |                             | I  | 12    |
| 12                     |                             | 2  | 0     |
| 13                     |                             | 2  | 4     |
| 14                     |                             | 2  | 8     |
| 15                     |                             | 2  | 12    |
| 16                     |                             | 3  | 0     |

(5) 5

Wie

# Wie man gemünkte Golder probieren foll.

Iltu gemünkte Golder probieren / und vielerlen Versuch Proben / nunmehr überhoben sehn / must du drenerlen bund güldene Streich Nadeln haben/denn die Golder werden mancherlen art beschiest: Als mit roth / weiß / und mittel / Derhalben must du erstlich ein bund haben auff roth / ein bund auff weiß / und ein bund auff den lieb-lichen strich / und allwege auff einen bund 24. Nadeln / die sennd jugebrauchen / wie solget:

Das erste bund Nadeln / so auff roth legiert und gegrend sennt / dienen zu den rothen Eronen Goldern / auch Reinischen/ und andern Goldern/ die mehr auff roth / denn auff weiß gegrendt und

leaiere fenn.

Das ander Bund Nadeln / auff weiß / dienet zu den wasch Goldern / Angerischen / und ans dern auten Goldern / so wenig Rupsfer haben.

Das dritte bund Nadeln auff lieblich / dienet zu allen gemeinen Goldern / so vormüngt werden/ auch zu guldenen Ketten / Kleinodern / Ringen/ Halsbendern/ und allerley / so von Goldschmieden vorarbeit und gemacht wird.

Wenn dir nun Golder zu probieren vorkommen / und du benleufftig nicht wissen kanst / was sie halten / und wie du auffschnitt machen solst / so streichest du jest gemeldte Nadeln neben

das

1111

ter

wei

bas

fehel

(ich)

er be

Auf

ihm

aud

folf

das Gold / so fanst du dich darnach richten / und feben / welche Radeln den ffrich des Goldes ehn.

lich / darnach machst du den auffschnitt.

Es ift aber noch beffer einem Bardienen / daß er der gemunkten Golder halt weiß / fo fan er den Auffschnitt gar gewiß und bald machen / dienet ihm auch darzu / daß er mercken kan / ob fein Scheidewaffer auch raube / und was fein hinderhalt fen. led siedliche odifferentell

Damit du aber derfelben meiften Golder Halt auch lernest / und dich darnach ganglich richten folft / will ich dir dieselben auch vertrawlich an.

melden.

(II

1/

tt

tet

11/

Portugaleser halten 23. Karadt/ 11. gren gelb / r. Karadt weiß / und o. roth.

Rosenobel halten 23. Raradt/ 10. gren gelb/ 2. weiß/ o. roth.

Heinrich Nobel halten 23. Raradt / 9. gren gelb. A. es wated & softmans is

Engellotten halten 23. Raradt / 8. gren gelbs

und 2. weiß/ zaroth.

Dewe Engellotten halten 22. Karadt / jehen gren gelb / und 1. Karadt weiß / und zwen gren roth.

Doppel Ducaten halten 23. Rarad/ 11. gren

gelb/ 1. weiß / o. roth.

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P Einfache Ducaten / fo nachs Reichs Ord. nung gemunkt / von Unno 1559. an / follen hab ten 23. Raradt / 8. gren gelb / und vier gren weiß.

Ein,

Einfache Ducaten halten 23. Karadt 17. gren aelb / 5. weiß/ und o. roth.

Doppel Crusaten halten 23. Raradt / 4. aren

gelb.

Crusaten halten 22. Raradt/ 3. gren gelb / 6. weiß/ und 3. roth.

Erusaten mit dem Creut halten 22, Karadil

I. gren gelb.

Sigmunder Angerische gulden halten 23.

Raradt/ 10. gren gelb / und 2. weiß.

Matinasch / das sind Polnische / Vngerische Gulden / halten 23. Raradt/ 9. grengelb/ 3. gren weiß.

Ladiflai Angerische fl. halten 23. Raradt/

8. gren gelb / und 4 gren weiß.

König Ludewigs Angerische fl. halten 23. Raradt/ 4. gren gelb/ 5. gren weiß / und .3 gren roth.

Rerdinandi Unaerische fl. halten 23. Raradts

r. aren gelb / 6. aren weiß/ und r. aren roth.

Januschwen Ungerische fi halten 23. Karadel

4. gren gelb/ 4. weiß/ 4. roth.

Minsterberger Ungerische fl. halten 23. Rar.

7. gren gelb/ 5. gren weiß.

Wischoffs Neissen Angerische fl. halten 23. Raradt/ 7. gren gelb/ 5. gren weiß / 0. roth.

Breklawische Angerische fl. halten 23. Kar.

5. gren gelb/ 4. gren weiß / 3. roth.

Polnische Angerische ff. halten 22. Rarades 6. gren gelb.

Dank,

atlb

act

Dankfer fl. halten 23. Raradt/ 6. gren gelb.

Spanische Ducaten halten 23. Raradt/6. gren gelb.

Franckreichische Rronen halten 21. Raradt/

8. gren gelb.

Italienische Kronen halten 21. Karade / 8. gren gelb.

Benedische Kronen halten 21. Karadi/7.gren

gelb.

11

6.

3.

se .

m

11

Rronen mit drenen Lawen / und dren Lieligen halten 21. Raradt / 9. gren gelb.

Kronen nachs Keichs. Valuation halten 22.

Raradt/ 3. gren gelb.

Sonnen Kronen halten 22. Karadt / 4. gren

Kronen mit den F. halten 22. Karadt/ o.gren gelb/ 1. faradt/4. gren weiß/ und 8. gren roth.

Goldgülden nach der Reichs Ordnung reguliret / geschehen Unno 1559, sollen halten 18. Karadt/ 6. gren gelb.

Philips Gulden halten 15. Raradt / 8. gren gelb/ 6. Raradt/ 4. gren weiß / und zwen Karadt

roth.
Rewmegener gulden halten 12. Raradt / 10.

gren gelb/ 1. Raradt/ 1. gren roth.

Schwölner / Deventer und Rempter gülden/ halten 12. Karadt/ 11. gren gelb/ und 2. Karad roth.

Embter gulden halten 14. Raradt / 5. gren

gelb / und 2. Rarad roth.

Geldrie

Beldrische Renter gulden halten 13. Raradts 6. gren gelb/ und 2. Karadt/ 10. gren roth.

Renfer gulden halten 13. Raradt/ 11. aren

fiel

101

fel

feir

gelb / und 1. Raradt / 10. gren roth.

Stedter aulden halten 13. Karadt / 9. grent gelb / und T. Raradt/ 9. gren roth.

Joachim Schilts gulden halten 18. Raradtl

2. gren gelb.

Reusser gulden halten 13. Raradt / 11. gren gelb / 1. Raradt/ 10. gren roth.

Deventer gulden halten 13. Karadt/ 9. gren gelb/ 2. Raradt/ 3. gren roth.

Bohmische gulden halten 18. Raradt/ 2. gren

aelb.

Die Herren gulden halten 9. Raradt/8. gren gelb/ und 2. Raradt/9. gren roth.

Meister gulden halten 12. Karadt / 9. gren

gelb/ und 2. Raradt / 9. gren roth.

Deventer gulden / mit einem gangen Adler/ halten 13. Karadt / 9. gren gelb / 2. Raradt/ I. aren roth.

Reuter gulden halten 13. Karadti 7. gren/auch

wol 8. aren aelb.

Klemer gulden halten 12. Karadt / 9. gren

gelb / und 1. Raradt/ 7. gren roth/ 2c.

Wann du nun den Halt des Goldes / so du probieren wilft / durch erkentnis des Gebreas oder streichnadeln / benleufftig vermerckt / Alls ich sekel daß es Cronen mit dem F. sind / die halren 22. Karadt/ o. gren gelb / 1. Karadt / 4. gren weißt und 1

itt

ell

11

111

11

oti

th

(11

du

oet

in

2.

und 8. aren roth/ fo thue ihm alfo : Schneid von dem Golde 2. Marck gegenemander / und laß die auff der Capellen mit 5. mal fo fchweer Blen wol heiß abgehen / Was dir bleibet / das ift Goldt und Silber untereinander. Als ich finde 23. Raradt / 4. gren / fo ift abgangen 8. gren / das ift roth gewesen / Des bleibenden aber ift 22. Ras radt/ o. gren fein Goldt / und I. Raradt / 4. gren fein Gilber untereinander : Go du nun den Aufschnie machen wilst / must du z. mal so viel fein Gilber zu einem jeden Rorn gufegen / 218 3. mal 22. Raradt thut / 66. Raradt / dieweil aber der forner eins zuvor ben fich hat! 1. Rarad! 4. gren fein Gilber / fo schneide aus nicht mehr denn 64. Karadt / 8. gren / und thue das Korn/ fo erftich blieben / ju dem Gilber in ein Papier. lein / und laß fie mit 5. mal fo schwer Blen ab. geben / und ziemblich heiß bleiben : Darnach nimbst du die zwen Korner / gluchest und schleast fie in die lenge / und dicke als ein Bergament/ Darauff man pfleget zuschreiben / und machft ein Rollein daraus / das fein lucker übereinander gewickelt ist / wie du ferner mehr unterrichtet bist/ und thue ein Rollein in ein Scheidefolblein / und wiege darzu ungefehrlich 2. Loth Scheidewasser! daß da zugerichtet ist / und laß es fein gemachfam angreiffen / und folvieren / aller ding wie du ferner berichtet bift. Ind wenn das Baffer eine weile gearbeitet hat / und mit groffen blafen gehet/ und das Glaß weißlich wird / so geust du dasselbige Wasser

du i

tile

Der

me

4 500

Wasser ab / und geuft ein wenig frisch Scheibe wasser darzu / auff daß wenn das erste Scheide. waster were zu schwach worden / und Gilber ben dem Golde gelassen hette / daß es doch das ander Scheidewasser vollend reinigte / Bud wenn es folvieret / daß das Röllein gang bleibet / und fein liecht braun ist / so ist ein zeichen / daß du den auffschnidt recht gemacht hast / allsdann geuß das Scheidewasser herab / und fusse das Rollein ab mit laulichtem Regen Baffer / daß der Salpe. ter und Scherffe / das ist / Argwasser wegtom. met / und thue das Rollichen fein mehlich aus dem Glase / in ein füß schellein / und seige das Baffer abe / will fiche auch leiden / fo fturk das Rollein auff ein Euchlein / daß es desto trucker ner werde / und nicht etwan das Wasser fo dar. ben blieben / fpragele / und das Rollein gerreiffet darnach glueffu es auff einem Goldschalein, und fege es hin / bif du das ander Rollichen auch folvieret hast / Aledenn zeuch sie gegeneinander auff/ seind sie gleich / so hast du die Probe recht gemacht. Darnach jeuch deine wasser schwere oder hinderhalt davon. Als ich seite / daß das eine Röllein wiegt 22. Raradt / 2. gren / so ist zwen aren des Wassers hinderhalt / die zeuchstu da. von / fo wirfin finden / das eine Marck helt 22. Raradt fein Gold / 1. Karadt / 4. gren Gilber und 8. gren Kupffer: Alfo und dergleichen probiereffu alle andere gemungte Golder.

Ind damit du diese Probe desto baß fassen und

und lernen könnest / will ich dir ein Exempel und Täffelein fürstellen / und darneben berichten/ wie du das feine Goldt und Silber darin rechnen

folft

100

der

13

tis

146

ab

nt,

118

das

de

10

nd

foli

uff

gor

inc

wen

bar

22.

bett

prop

Tett.

1119

Es seind Philipper gulden/ die lest ein Münkmeister in einen Zeen giessen / wegen 12. Marck/ 12. Loth / dieselben solt du probieren nach dem Karadt und gren gewichte / was eine Marck helt am seinen Golde / Silber und Kupsker / auch wie viel sein Gold / und sein Silber / in gemeldten 12. M. 12. Lothen ist.

Facit i. Marck des Goldes helt 15. Karadt/8. gren fein Gold / 6. Karadt / 4. gren weiß/und 2. karadt roth / und ist in den 12. M. 12. Lothen/8. Warck / 5. Loth / 3. gren / oder 2. pfen. gewichte fein Gold / und 3. Marck / 5. Loth / 3. gi-

23 pfennig fein Gilber.

Bnd nach dem du befindest am strich oder in der versuch Proben / daß es helt 15. Karadt/8. gren / und hast durch die ander Prob des Rupsfersuchs besunden 2. karadt Kupsfer / das mercke. Nun soltin die 15. karadt / 8. gren quartieren / so mustu ihm zuseken 3. mal 15. karadt/8. gren / thun 47. karadt: Dieweil aber zuvor eine Marck des Goldes ben sich hat 6. karadt/4. gren / so zeugestu dieselben von 47. karadten/50 bleiben 40. karadt / 8. gren / so viel solt du sein Silber ausst eine Marck zusehneiden / und aller ding machen wie zuvor gemelds.

Nun will ich dich berichten / wie du das feine Golde und Silber rech= nen folst.

# Erstlich rechne das seine Gold also und sprich:

M. helt Raradt / gren fein Goldt/ was M. Loth.

| 1.                   | - 7.                                    |                 |              |               |   |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---|
| 16.                  | 12                                      |                 | introd of    | 1. 1.16       |   |
|                      | 30'                                     |                 | 438 L. B.    | 72            |   |
| -                    | 118                                     | to the state of | 2 1 1000 \$  | 7.11 . I . 11 |   |
|                      |                                         |                 |              | 204<br>188    | • |
| -                    |                                         |                 |              | 1632<br>1632  |   |
|                      | £ 1400 46                               |                 | 711          | 204           |   |
| 784                  | n k /                                   |                 | 588 7 . s.a. | 38352         |   |
| 1681<br>16666<br>111 |                                         | 8. Marc         | 93 5         | . Loth.       |   |
|                      | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                 | 111          |               |   |

Facit 8.M. 5. Loth. 0, 98. 3. grent oder 2. pfen. gewichten fein Gold.

## Nunrechne das feine Silber/ stehet also:

| hence will . |        |       |       |          |       |  |  |  |
|--------------|--------|-------|-------|----------|-------|--|--|--|
| Marck!       |        |       | gren/ | Marce!   | Loth. |  |  |  |
| I+           |        | რ     | 4     | I2       | - I2+ |  |  |  |
| 16 (1)       | ,, I   | 2,    |       | 16       |       |  |  |  |
| ***          | 110 27 | 6     |       | 72       |       |  |  |  |
|              |        | 3     |       | 122      |       |  |  |  |
|              |        |       |       | <b>T</b> |       |  |  |  |
|              |        |       | •     | 204      | -     |  |  |  |
|              |        |       |       | 76       |       |  |  |  |
|              |        | 1 - , | -     | 1224     |       |  |  |  |
|              | 216    |       |       | 1428     |       |  |  |  |
| ł            |        |       | -     | 15504.   | •     |  |  |  |
| 188          |        |       | gren. |          |       |  |  |  |
| 614          | To     |       | I     |          |       |  |  |  |
| 18804        | 325    | 3. M  | . 8   | 5. Loth. |       |  |  |  |
| 1666         | 969    | \$    | 1105  |          |       |  |  |  |
| 11           | 288    | 1     | 1 18  | 100      |       |  |  |  |

12.

fitt.

Pun

Facit 3. Marck / 5. Eoth/ 15. gren/ oder 3. 931 23. Pfen. fein Silber.

Alfo und dergleichen Probierest du alle Goloder.

Wie viel man fein Silber soll zus schneiden den Goldern / die seine Quars tierung nicht haben / Ist in diesem Täffelein zu sehen.

| 10 11 12                                     | 4<br>8                                                                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21 | 16<br>20<br>24<br>28<br>32<br>36<br>40<br>44<br>48<br>52<br>56<br>60<br>64<br>68<br>72 |

at in

for

in

#### Wie man das Silber aus dem Scheidewasser soll bringen / welches Calx Lunx genand wird.

Ilm das Gilber wider aus dem Schei. dewasser bringen / so must du nehmen ein rein füpffern Becken / oder rein Rupffer / welches keine kettiakeit ben fich hat/geus in dasselbe Becken / da du eine Ranne Scheide. wassers haft / 6. Kannen rein Wasser / und ein wenia aegossen Salk i und laß es lahlicht werden! Allsdenn genß das Schridewasser darein / und rühre es ümb mit einem reinen Holke / so wird das Waffer blettericht / und felt das Gilber zu boden / wie Kafe Matten: Laß es also einen halben Zag oder långer stehen / so versamlet sich dasselbe Silber / und wird dasselbe wie Molcken blaw | und das seige ab | behalt es dann / es ist aut fürzuschlagen / wann du ander Scheidewas fer brenneft. Alsdenn wasche einmal oder eiliche ven Silber kalch / mit lablichem wasser / bif die scherffe des Scheidewassers weg ist / damach lass ihn trucken werden in eim Teftscherben / und den Ralch beiff man Calx Lunæ, alsdenn magft du denfelben abtreiben auff einen Teft / mit ein wenig Blen / oder schmels ihn in einen Tiegel / und fürn / so haft du dein Gilber wider bif ungefehr auff r. 93. an der gangen M. welches du erwan im gefret / oder in dem abgefeigten Waffer gelaf. fen haft : Darnach haft du dich zurichten. Wie

16 4

and

ben

nyd

Sala Sila

Wie man das Silber aus dem Scheidewasser durch Distilation bringen soll / daß man das Scheidewasser wieder brauchen / und zu nut machen kan.

B bist vorn bericht / wie du Scheide, wasser distilieren / und brennen solst! Salfo solstu mit dieser Arbeit auch fast umbaehen / so du Scheidewaffer haft / das fehr reich von Gilberist / so thu dasselbe in einen star, cken scheide kolben / und bekleibe den kolben eines halben zwerich fingers dick / mit lutum fapientiæ, oder thu das Wasser in einen feinern frug / ist gleich viel / und setze es in einen distis lier Dfen / und einen glafern Delmen darauff/ und eine fürlage dafür / schlag auch ein wenig faul Wasser für / und jeug / oder distilier also fein gemachsam das Wasser herüber / so bleibet das Gilber im scheide folben / und mercke / daß Du leglich die feces mit starckem Fewer herüber treibest: Dem wenn die Spiritus beim Gilber bleiben / so ranben sie dir viel / wenn du das Silber schmelken wilft / und ob gleich das glaß aufpringet / schadet nichts / denn das Gilber ift schon hart worden. Darnach zurschlegftu das glaß / und nimb es rauß / und rost es einmal oder zwier / und treib es ab / oder granalier es/ fo findestu sein Gilber reichlicher / als wenn du es mit dem kupffer und Wasser fellest / dennt (3 11

ich

der

ide

(f)

chr

Oils

um

ren

Ilits

FI

nia

daß

iber

lber

0115

glaf

rift

das

mal

13/

DIE

(5

es verschmieret sich sehr viel / du dem ersparestu auch etwas an dem / daß du dein Scheidewasser wider bekommest / welches du zu allen Proben wieder künsich brauchen magest / Denn es weder zu starck noch zu schwach ist: Ind ist diß eine künstliche und nügliche arbeit/ aber ein grosser und böser geruch/ welches ich hiemit auch vertrawlichen gemeld / bericht/ und gelernet haben will.

## Allerlen Ertz und Stein auff Silber zu probieren.

Eib das Erh klein / auff einem stein / der rein ift / dann wann zuvor Erg eines reichen halts darauff gerieben / nicht was darauff geblieben / und also dadurch zu einem ans dern Ery teme / dadurch die Proba falsch wird. Zum andern / so man darvon siehern will / so aibt es keinen falschen schlich / als von Eisen und Messing geschicht / so man gebrend Blen bargu wilkgebrauchen / welches auffs kleinest soll gekörne fenn / ift febr gut / und folch gefürne Blen in ein jugedeckte Büchsen gethan / die allezeit zu ist/ das mit durch das hinein springen / nicht die Proben falfch möchten werden. Ferner / fo einer eine aute Probierwage hat / so soll er nicht ein groß Gewichte gebrauchen / so wird das Erg oder ffein! als es im Fewer gezwungen zu feinem fluß / daß in einem groffen gewicht nicht geschicht / das Erk auffs kleinest gerieben / und ein halben Centner · ei114

. (

prol

hall

Em fend

Ed

an

th

eingewogen / nud darzu erstlich alsbald barzu gewogen funff mal schwerer / denn der halbe Cent. ist / geförnt Blen / und mit dem halben Cent. wol vermenget / und damit auff einen Probier, scherben in den Probierofen wol mit dem Blen geroft / fo zwinget das Blen das Erk zum flief. fen / also enslichen durch einander vermenat/ und wann es also wol ist gerost auffs heiste / so sete ihm nach 11. mal so schweer frisch Blen / als der halbe Cent. ift/ und gieb ihm gute hige/ dann man in einem Probierofen zum ansieden nicht zu viel hike kan geben: Also wird auff einen halben Centner Ers 16, halbe Centner Dlen gesett folche 16. halbe Centner schweer laß mit fleiß abacs hen / dadurch wirst du innen / wie reich das Blen ist am Silber oder was es vor ein Blenkorn aibt/ also viel rechen einer ieden Proben ab. Go es aber nicht will flieffen im Oderben/fo ruhrs mit einem reinen Eisern Drath umb / doch daß der Drath wol zuvor eralühet / damit es nicht anhänget: Desaleichen fo etwan mit dem Drath etlich reich Erk oder Silber wird gerühret / daß der Drath wider rein wird gefeilet / damit die Proben nicht falsch gemacht werden / dann man soll mit dem Drath das Ers im scherben fleissig zusamen ruh. ren/alls desto the verlenst es / und wann sichs also hat angesotten/so genf das aus/oder laß erkalten/ und nimbsolch angesorten werch | und laß auff einer wol verbodenten Capellen abachen / fo findst du seinen halt / und ziehe das Bleikorn ab. 50

It

M.

lt,

(t)

111

11)

(th

11

th

tt:

ath dit

(111

1/15

10

111

uf

M

So du aberwilt ein sehr geting Erk oder Stein probieren / das nur zu qz. helt / so wiege ein 4. halb Centner / allemal auff ein Proben ein halben Centner / und machs wie gemelt / jede Proben sonderlich / darnach leg die vier Proben in ein Scherbelein / und wieg sie miteinander / doch leg die vier Blepkörner dargegen / was über solches helt / das geben die 2. Cent. das meret eben.

## Eisen oder Stal zu probieren / ob das Silber helt.

Olches feit klein / und wiege nur ein viertel eines Sentners ein / doch 2. Proben
gegen einander / und machs durch die
schwere des Blenes/wie du auff den halben Sent.
haft genommen / denn es zu wenig ist / so dus
nach dem viertel abtheilest / und laß abgehen/ und
ansieden / wie du den andern Proben hast gethan

## Zihn zu probieren auff Silber.

Jege auch ein viertel eines Centners ein / und zwen Proben gegen einander/
und laß das erstlichen ein sehr lange weil
mit den ersten gekorn rösten / in einem guten die
ten Probierscherben / die lang in Fewer halten
tan / darnach setz es in ein suisch Wlen / und
durch das langeansieden/ gibt sichs zur Schlack/

ihn

eill

oder acti

balg die f

Wil

wo du aber erstlichen auff das gestiegene I von dem Blen durch ein Draht auff ein Eisen blechle rab nimbst / reib das wider klein auff einem stein/ und vermeng das mit Porras / und sehs wieder auff das Probierscherblein / und gib ihm wider frisch Blen: merct / man muß ihm kast zu einem viertel noch so viel Blen geben/als sonsten zu einer Proben / so gibt es sein Silber und Bold.

## Zum Eisen Stein.

Imb Eisenstein / er hab farbe wie er wolle / glühe den / und reib den flein/ und masch das taube und trübe ab / laß das ander trocken werden / ist der Eisenstein gut/ so hebstu ihn mit dem Magneten gar auff: Bann aber etlicher Eisenstein nicht gebrandt ist / so thut ers nicht.

## Zihnstein auff Zihn zu Pro-

Jege erstlichen einen Zihnstein / das merck / und röst den wol / darnach reib den stein muß man noch ein mal rösten / und wasch das taube ab/etlichen Stein muß man noch ein mal rösten / und was dir vor stein bleibet / durch die sicherung/das laß trocken werden / und wiege den / daß du weist wie viel Centher Zwitter dir 1. Centner Zihnstein gibt. Nimb den Zihnstein / und vermeng ihr

ott

fle

in/

Det

der

m

ner

Ind

048

16

int

das

cilis

oelft for: ihn mit ein wenig Porras / und mach ihn damit ein wenig naß / und set ihn durch ein Defelein! oder mach ein Loch in einen gemeinen fleinen Tiegel / daß du auff der seiten kanst mit einem blaß. bala hinein blafen / nimb weiche Rohlen / fchlag die fogroß / als Hafelnus feind / wenn du das Defelein oder den Tiegel erwärmest / fo setze den Stein auff gluende Rohlen / immer eines mit umb das ander / so lest der Porris den Stein nicht bald durchfallen / und wann du dich nun lest duncken / es ist gestossen / so nimb das Defes lein / und schut das Fewer mit dem gestossen Zihn in ein Wasser! so wirstu das Zihn finden! das suche zusammen / und laß das wieder zufammen mit einem Blech flieffen / man fan nicht arfindlich wiffen / wieviel Centner es giebet / fondern diese Rechnung ist gewiß und gemein/ so du im schmelgen Zihn findest / und hast den Zihn Stein durch das bruen und fichern rein gemacht / soviel der Stein wieget / die helffte so schwer soll Zihn werden.

## Ein köstlicher Fluß.

2. Theil Porras.

4. Theil Gallitter.

4. Theil Beinftein / alles flein sufammen geftoffen.

#### Ein ander.

1. Theil Porras.

2. Theil Galliter gecalceniert.

3. Theil Weinstein.

2. Theil Galk.

#### Auff Wißmat Ertz und Blen Ertz/ wie viel der Centner Wißmat oder Blen giebt.

wil

O solche Erk/ Quark oder Schiffer / oder sonst ein taubes gewichs ben sich hat / so reib das Erk klein / doch wiege das erst. lichen / und wasch das taube ab / es sen nun wie es wolle / so wieg das ein / 1. Sentner schwer/ nach dem Probier Gewicht / und nimb darzu ein halb Loth des Pulvers / in ein klein Tiegele / und dasselbige deck oben zu / und laß das vor einen balg wol sliessen / so sindest du seinen halt / das wieg auch nach dem Sentner gewicht / so sindest du wieviel ein Sentner Erk dir giebet.

#### Auff alle Ertz Rupffer zu machen/ und auff alle Kupffer Stein.

Robier erstlichen mit fleiß / was du in ein Erk oder Stein wol vermengest an Sils ber / im Centner sindest / das merce / es bes begiebt sich offt / daß einer mehr / in einem Erk/an Rupffer / an Silber / oder ander Metall sind/weder der andern / ist diß die Brsach / zum theil/daß man die Erk nicht gleich zu probieren gibt / fondern das eine ist reich / das ander ist arm / derhalben soll man das Erk wol durch einander reiben / und davon zu probieren geben / desgleichen den Stein von jeglicher scheiben / ein klein stückle: Ferner ausse Rupffer / so du aus einem Erk stein wilt machen / so röste das Erk nicht / wige ein 1. Centner schwer / und dazu ein halb doth des Fluß / und den Tiegel zugedeckt / und laß siessen sohastu ein Stein: So du aber solches zuvor röst / so wirst du schwerlich stein besinden.

## Rupffer auff Silber zu probieren.

tito

ric

cint ind

1111

dejt

18

Sen von einem Zeen / oder sonsten Rupsfer / schlag das klein / daß dus ein wegen kanst / und wiege zwo proben ein auff einer schnellen einwege wagen / zu einer Proben / einen halben Centner Rupsfer / man pslegt gemeiniglichen ein Gewicht darzu zu brauchen / daß ein qz. schwer hat / und ein halber Centner ein halb qz. hast du eine gute Probier Wage / so darst das Gewicht nicht so schwer senn / doch deines gefallens / thue nun das eingewogene Rupsfer / jeden ein halben Centner in ein Papier auffs gesügste / so du kanst / und sess in 16. mal so schwer Vleyzu.

Munks gekorn / oder gemein Silber / in Stücken / in Blanken / oder Zeen/ daß sein halt ist/ biß in 14. Lothen.

Olchen Silber seke jeder Proben 16. mal schwer Blen / als die M. ist / daran du eingewogen hast.

Brandt Silber / oder Blick Sils ber / welches nicht viel Kupffer ben sich hat.

Olchem Gilber sek jeder Proben 7. mal schwerer Blen / denn die M. ist / daran du eingewogen hast.

Von guldischen Silber und gekorn/
deßgleichen in Rupffern/ auch in Erken/
oder wann es senn soll.

Jac ein 1. M. fein Silber / und 1. M. fein Gold / laß die 2. Proben zugleich mit einer Blenschwer abgehen / doch mit guter Hise / bende zugleich / alsdenn wirst du besinden / des Goldes bestandt / und des Silbers unbestand / so sich aber zurüge / daß das Scheidewasser zu schwach wer / und das Korn nicht wolt angreissen. so wird das Korn am Gold zu reich sein: Derhalben es das Scheidewasser nicht fan

kan scheiden / wie gebürent / so wiege dren mat schwerer rein Silber zu dem Korn/ als das Korn schwer ist / und laß das mit ein wenig Blen auff einer Capellen abgehen / und mach ein Röllichen daraus / und auff den lest sichs scheiden / und nimb eines halben Loths schwer Scheidenwasser/ und thus in ein Kölbelein / und laß sich scheiden wie breuchlich.

(m)

mal

11/

號.

(eid)

doch

ind f

bets

diete

nicht

dit

richt

fall

#### Stud / Blick / Blanken / Zeen/ und gemüngt Gold.

Jac erstlichen ein zwen Marck Goldest je ein Marck zu einer Proben / feke ihm soviel Blen / als dem Brandtsilbert, und laß das wol heiß blicken / denn das Gold wit mehr hiße haben / zureinem Blick / denn andere Proben / was nun wenig helt / weder das ift eingewogen / also viel hat es Rupffer ben sich gehabts das merck / alsich hab 1. M. eingewogen / und befinde / das wider wieget 22. Kradt 3. gren/ aus dem befind sich / daß ihm ist abaangen ein frat o. aren / das ist kupffer gewest / das merck eben / und so du dis Gold am Strich / oder verfuch Proben hast gequartirt / auff 16.fraten/wie hinden gemeldet / fo feks ihm fo viel Blens/ auff ein proben / alls dem Brandt Gilber / und laß abgehen / und mach die Proben zu Rollichen/ wie por gemele, und gib ihn auch zwen Loth Scheis demasser / und laß auch so lang scheiden / wie das

Mi C

folgi

dody

008

1.

al

Si

fe

I

(3)

das seine Gold aller massen geschehen ist / und so die körner gleich sein können / so wieg ein Korn/ oder Röllichen / im fall / es wieget 19. Krat und 2. gren / nun merck / das in der förder Proben wird gemeld / 2. gren des hinderhalts / diese zwen gren must du den 19. kraten / und zwen gren abnehmen / so bleibet dir 19. krat / akseviel helt dir die vermischte M. sein Gold / also must du einer jeden Proben / den gebürenden hinderhalt abziehen / es sen groß oder klein / das merck / ziehe ab 24. krat / die 19. krat sein Gold / ziehe ab ein Krat 9. gren kupsser / also bleibt dir die 3. krat 3. gren / das ist Gilber / und stehet also / helt die Marck 19. Krat sein Gold / und 3. krat 3. gren fein Gilber.

Man foll ein jedes Gold am strich erkennen auffs muglichfte / barnach dus magft quartieren/ wo dir aber der Grich nicht befant ift / oder du nicht ffreich Nadeln haft/ thu ihm also/und mach eine versuch proben / wica ein r. M. vermischt Gold / welches du probieren wilt / und wieg dars au 3. M. fein Gilber | daß fein Gold ben fich bat / und laß bas miteinander abgebn / auff eie ner Cavellen / Schlag das forn zu einem Rollis chen / und las fast eine hatbe stunde wol scheiden/ es bleibe das Rollichen gang / oder werde jurif. fen / leit nicht dran: Golche gescheiden Gold/ füß wol ab mit einem warmen füffen Baffer/darnach glues auff einem Goldschälichen / darnach wieg seinen halt / was du nun befindest / daß in De110

m

nd

XII

(t)

Till

relt

DI

che in

die

all

en/.

du

adj

idit

dare

fich Feir

iellie

dent

HTI

jeld!

bath

nadi

Bill De-

der Versuchproben helt / darauff quartiers / wie folget in etlichen Vergleichnissen / merck was du befindest / 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. Kratten Silber die Marck helt / das hat fast selbst sein Quartierung/ doch wieviel Rupffer ben sich hat / das ihm durch das Blen abgehet / das merck / auff daß du hast anzuzeigen/seinen Silber Halt neben dem Golde.

Ferner / du haft ein guldisch Silber / wege ein 1. Marct / doch 2. Proben gegen einander / und sess in Blen (darffest in kein Gilber segen ) dar. nach dich dunckt daß viel Rupffer hat/ als 7. oder 8. mal schwerer / denn die Marck ist / daran du einwiegest / und es gieng ihm ab / 4. Rraten dren gren / das merck von ersten zu 8. Kraten / so du am strich / oder in der versuch Proben befindest/ sein Halt 8. Rrat am Golde / fo folm ihm fegen 3. mal 8. Krat schwer fein Gilber / das wird 24. Rrat schwer Gilber zu zuseten: Go du nun das Rupffer / als im fall 4. Kradt abnimbst / und die acht Kradt Goldes / so befindet sich / daß die vermischte Marck Goldes / an sich selbst Zusakes hat / an fein Silber zwelff Kradt. Dlun ift droben angezeiget / zu zuseten 24. Kradt fein Gilber: Dieweil es aber ben sich felbst hat 12. fradt / so gebühret ihm noch zu zusesen 12. Rradt fein Gilber! also hat es ben sich 8. Kradt Goldes / und 24. Kradt fein Gilber / und vier fradt 3. gren Rupffer / und ist recht.

Helt die M. 8. fradt fein Gold/ und 11, fradt

9. gren fein Gitber.

3

tit f

mid

(

ron

me

ford

gan

So du befindest 9. kradt Goldes / und gieng ihm ab drithalb Raradt / das were Rupsferl siehe ab von der March als von 24. kradten/ die zichen Rradt Goldes / mehr die 2½, kradt Rupsfer / bleibet noch 11½, kradt / das ist Silber/ nun solstus quartieren / als die 10. kradt Goldes / das were 3. mal 10. das ist 30. kradt Silber / solstus / solstus des / das were 3. mal 10. das ist 30. kradt Silber / solstus 
Du ihm fein Gilber sufegen / und ift recht.

Du befindest am strich / oder in der verfüch Proben / daß es helt 19. fradt / und haft durch Die ander Proben / des Rupffer suchen / befunden 1. fradt 9. gren / das merck / nun foltu die 19. fradt quartieren / so muftu ihn zusehen dren mal 19. fradt schwer fein Gilber / das wer 57. fradt / siehe nun abe / von der Dt. als von 24. fradten / das Gold / als 19. fradt / und das Rupffer / als 1. frat 9. gren / fo bleibet dir dren frat 3. gren fein Gilber / also viel Gilber hat die vermischte Marck ben sich. Solch Silber siehe ab von den 57. fradten / Denn warumb? es hat folden zusakvorben sich / fo gebühret ihn zu zu, fegen / 53. karadt 9. gren / und ist recht : so nun durch die rechte Proben wird befunden / im fall 19. fradt 3. gren fein Gold / und haft zuvor gefunden / das Rupffer 1. Rradt neun gren : So sichenun ab / von 24. fradten / das Gold und Rupffer / so bleibet dir drey fradt / das tift fein Silber / und stunde also / das Goldwiget 11. helt die Marck 16. frat / 3. gren sein Gold und 3. frat sein Silber / und also ferner in andern Stucken geordnet.

So du ein gemünkte Gold dem andern nach vergleichen wilt / so muß man eines vor sich nehmen / nach welchen dus rechnen wilst/als ich seket

und wils den Reinischen nach rechnen.

W

ade

XTI

106

ille

fid

30.

ind) arch

die

191

57.

24.

das

dich

tdie

iehe

hat

1314

111111

fall

r gts

711:

old

und

Reinisch Gold gehen 72. Stück auff die Erfordische March / helt die March 18. krat/ 1.gren fein Gold.

## Von Capellen.

Jewol ich im Anfang dieses Büchleins von zubereitung guter Capellen solte gemeldet haben/ so ist es doch von mir deschalben verblieben / daß ich und ein jeder Künstener ihme gern ein stücklein sürbehelt/ daran gelegen ist / damit ob einer oder mehr diese Kunst des Prodierens lernet / und sich etwan geschickt gnug lesse verdeuchten / wann er etwan gemeine Proden geschen / und mich alsdenn übergeben wolter. So pslege ich dieselben keinen machen zu lernent viel weniger beschrieben zugeben / er lerne denn etwas gründlichs / und halte sich chrlich / und trewlich. Dieweil ich aber einer hohen Person zugesagt / dieser Kunst gründlichen Bericht in diesem Büchlein zu thun / dieselbe auch ohne

wol

hol

1116

me

fam

fo!

ma

fu

ber

her

sweiffel die Runst vertrawlich und heimlich ben sich behalten / und bleiben lassen wird: So habe ich nicht unterlassen wollen / hiemit den bewehrten grund guter Capellen zu machen / und an einen Orth zu berichten / da es am wenigsten vermuthlich sein möchte.

### Von zubereitung der Uschen/auffm Eriebherde.

No. I.

Imb Afchen die auffm Trickherde am

Rande liegen bleibet / so du die anderst ( haben kauft / denn es hat fich das taube darin verbrand/ und ift fein Kalch darzu fommen / auch nicht feiste wie ander Asche / die von der Speife / die offt uberlaufft / feift gemacht wird: Wo duaber derselben nicht haben fanst! fonimb gemeine Afche / wie du die bekommest/ und rader sie erstlich durch ein befen Sieb / daß Die groben Kollen / Ralch / Ziegel / und andere Steine heraus fommen / und mache Langen darüber / daß die Scherffe wol heraus tompt/ darnach thue sie in ein weit Saß / und geuß wie der frisch Wasser darauff / und rühre sie umb/ daß das Wasser die Scherffe vollent zu sich zeucht / und wenn es sich wider gesett / so feige das Wasserab / und geuß wider frisch Wasser darauff! so offe und lang / biß daß du keine Scherffe All

ant

erft

ube

ill

die

dit

eff

ali

ort

gen

wii

Wir

161

fit

till

Ter

inc

Scherffe der Laugen mehr spurest / welches du wol mit dem Munde schmecken kanst / darnach aeuß wider frisch Wasser darauff / ein aut theil/ und rühre die Aschen auff / mit einem reinen Holke / daß das Wasser trübe wird / aledenn schönffe eben dasselbe trube ab / und geuß es durch ein eng habren Sieb / fo bleiben die steinlein/und kleinen Rollen / so noch ben der Aschen blieben im Siebe / und das subtieleste der Aschen gehet durchs Sieb / und seket sich auch auffs subtielste in boden / und das thust du so offt und lang / bif du merckest / daß die Asche im ersten faß zu sandia will werden / die thust du alsdann hinweg: Die ander aber lest du sich seigen / und seigest das Wasser abe / von Tag zu tag / und lest sie also mehlich fein trucken werden / bis du sie kanst zu. sammen drucken / wie einen leimen oder Schne ballen: Darnach fo du fie zu ballen gedruckt hast/ so laß sie auffs aller trocknesse werden / an der Sonne / oder in einer Stuben / auff dem Ofen/ alsdenn laß sie in eines Toffers Dfen noch einmal erglühen / so verbrennet sich volten das taus bel und die Kollen/ so etwan durch das Sieb mit durchgeläuffen / und wird also gar flar/ und subriel: Darnach surmalmest du die Usche / und geuß Wasser darauff / so zeucht das Wasser die Hise wider aus / wo das nicht geschicht / so zero fallen die Capellen gerne / so man fie left erglu. hen / und wider heraus hebet / und lufft angehet / so leschet sich die Uschen wie ein Ralch zum theil/ und zufelt. Diese Diese Aschen wider getrucknet / und auffs kleinneste gestossen / und steissig auffgehaben / daß kein Drod / Hundes / Raken / oder ander Brunks wasser darzu komme / und darnach gebraucht/ wie du ferner unterrichtet solst werden.

ic b

# Von zubereitung der Beinaschen/

N. 2.

Albsbeine find am besten zu dieser Afchen/ fo du aber dieselben nicht nehmen fanst/ Jo nimb Beine von Pferden / oder andern Wich / und wasche oder seud in einem Kessel dieselben / daß sie sein rein werden/ darnach laß fie in eines Topffers Dfen brennendaß sie schön weiß werden / zerstoß sie in einem Morfel / und rader fie durch ein haren Gieb/ geuß Wasser darauff / und seige es wider ab ein. mal oder eglich / daß die Scherffe davon fompt/ darnach laß sie wider trucken werden / thue sie in viel Töpfflein / die nicht weit senn / und laß sie noch einmal brennen / ben einem Topffer/ so geuß wider Basser darauff und wesser sie wie die erste Asche / daß die Hike gar davon kompt/ darnach stoß sie wider / und rader sie durch ein eng haren Sieb / etliche pflegen fie auch auff einen Reibeftein zu reiben / daß fie fein flein wird/ und in Capellen unkentlich ift / diese Asche seine auch beis 100

till

ltk:

10%

n#

1110

ilt

111

H)

1011

icht

cint

mtl

e in

i fe

wit

ciit.

und

and)

beiseits / daß dir nichts darzu komme / daß du sie brauchen kanst / wie ich dich ferner berichten wil.

## Von Zubereitung des Thans / der auch zun Capellen gehörig.

Jinb grawlichten Than / welcher am besten ist / wie er dergleichen zu keipzig gefunden wird / thu ihn in ein Faß voll wasser / daß er zursteust / darnach rühr inb / daß das Wasser trübe wird / und geuß

ihn umb / daß das Basser trübe wird / und geuß das trübe durch ein enge hähren Sieb / wie die erste Asche / damit der Sand / und gröbste Arth des Thans im Fasse / da er zuslossen sich zu grunde seine not du den subtilesten herunter geust und samlest: Darnach wann das eine notturste herunter gegossen hast / so laß ihn sehen / und treuge werden/daß du ihn zu ballen machen kanst/ und dörren / und so er durre ist worden / so zersstöß ihn ausse kleineste / und steub ihn durch ein eng hähren Sieblein / sehe ihn beseits / daß du ihn auch zum Capellen brauchen kanst.

Cler zu machen zun Capellen / daß man dieselbe oben darauff strewe.

Nº. 4.

Je weissen und hertesten schinen von Beinen nimb/ die einmal gebrand sind/ und laß sie noch einmal brennen/ in 34 eines

wat

erlo

dar

fell

eil

die

10

91

fli

911

eines Topffers Ofen / stoß sie klein / wesser sie wie ander bein Usche / so mit No. 2. gezehlet word den / und so die Scherffe davon ist / so laß sie wider trucken werden / und noch einmal brennen: Alsdenn stoß sie wider / und rader sie durch ein ena hähren Sieb / wesser sie wider / und wann die Scherffe davon ist / so reibe sie auff einem reis nen Maler stein / auffs kleineste / darnach geuß wider frisch Wasser darauff / und so dasselbe Wasser / wann sich die Elere geset hat / mochte gelblicht oder unreiniglich sehen / so seige es sein mehlich herab / und das thu einmal oder exlich/ darnach genß wider rein Basser darauff / und rühre es ninb / daß es trübe wird / alsdenn must du einen Sack haben / wie einen Milch / oder Laugen Gack gestalt / der von enger / tichter Lein. wad gewircket ist ! in denfelben geuß die trübe! oder auffgerürte Bein Afchen / und setze eine tha. nern gefäß darunter / fo lentert fich das aller fub. tieleste und kleineste durch den Sack / in das Be fesse/ und seket sich zu boden/ und da sich der Sack verschlemmet / und zu lauter dadurch gehen inochte / fo nimb ein rein Holf / und rühre in dem Sact / winde oder drucke den Sack / daß es allezeit trübe darinne bleibet / und also herdurch ache / allsdenn laß sichs seken / und treuge wer-Den / stoß sie wider / und steub sie durch ein eng hähren Sieb / so hast du gute Clere: So du aber Fischbeine / als von Stockfisch / Rotscher / und andern groffen Fischen haben fanst / so seud und wasch wasch dieselben auffe rineste / laß sie brennen/und zurichten / wie ieho gemelte Stere / so hastu außerlesene schöne / weisse / und hübsche Stere / die nichte raubet / und sich die Körner auffe reineste davon lassen : Also hast du nun die Materien zu den Capellen / die rechtschaffen, und bewert senn. Will derhalben dich nun berichten/ wieviel du derselben ieder nehmen solst / und recht beschiesen.

#### Wie viel man jeder vorbeschriebener Aschennehmen / und beschieden solls zu guten Capellen.

Do damit du dich desto besser darnach richten kanst / so will ich dir eine kleine Probe fürstellen: Darnach du dich gleich wol mit grössern beschiekungen / auch

richten und nachrechnen fanft.

004

11:

m

Mb

ille hte

ilt

10

md

in.

Bis

M

helt

(111

(5

tra

vers

aber

md

1110

 bu die rechte arosse der Cavellen hast so truck die Dunne/ das ift das unter theil vom Capellen futter / mit der faust voll / und schlage mit dem Monnich drauff / nach aroffe der Capellen / un. gefehrlich 3. gleicher streiche / oder schläge / auff daß nicht eine hart/die ander lind geschlagen wird/ Damit die Proben / welche aleich Blen haben/ que gleich miteinander abgehen / und blicken. So du nun die Asche zum ersten in die Runne mit dem Monnich aeschlagen hast / so nimb der Elere / so mit N°. 4. gezehlet / nach groffe der Capellen und straw sie oben auff / und wische den Debnuich rein abe / und schlage alsdann die Elere mit 14. schlag an / drucke sie dann aus auff einem flücklein file se / und fturge fie umb auff ein Boden bletlein/ und laß sie lanasam trucken werden / und je elter Die Capellen werden / je besser sie seind : 20150 haft du den Grund / wie du gute Capellen machen folft / darauff du allezeit 1. Pfen. gewichte/ mehr erheltst / dann einander / und habe diese Capellent fonder Ruhm felbst erlernet / und guten Rug das mit aeschafft.

Dus-

iff.

Auszugk der Blen schweren / das ist / wie viel man einer jeden Prob Bley foll zuwegen / wann man auff Silber oder Gold probieret.

Bu r. Cent. füssigen Ers / 7. Cent. Blen. Bu 1. Cent. unfluffigen Ert / 19. Cent. Bley. Bu einen halben Cent. Zihn wieg / 15. Cent. Wlen.

Bu 1. Cent. Rupfferstein auff Silber / 15.

Cent. Blen.

du

11/

gr

Î

at fir.

111

80

Bu 1. Cent. unschmeibigen Rupffer / auff gar Rupffer / 2. Cent. Blen.

Bu t. Cent. Blenifch Rupffer auff gar Rupf

fer / anderthalb Cent. Blen.

Bu 1. Cent. schmeidig Mupffer / auf Gilber/

15. Cent. Blen. Bu r. Cent. unschmeidig Rupffer auff Gilbers

15. Cent. Blen.

Bu 1. Cent. Blockenfpeiß / auff Gilber/ 15. Cent. Blen.

Bur. Cent. Gold Erg auff Gold / 15. Cent.

Wien.

Bu 1. Cent. Goldschirrer / oder ander Korner/ auch Gold/ 15. Cent. Blen.

Wieviel man den Proben Blen zusekt/die man nach der M. probieret.

23 1. M. fornd / das da helt von 1. Loth/ Sbikin 8. Lothen / 20. M. Blen / und daß man so viel Blen zusekt/ ist die Brfach/ daß die kornd offt unartig sind / von allerlen Zihnischen Müngen / die offe darunger gemische werden.

Bu 1. Marck Werck Gilber / daß zu 13. Loth

helt/7. M. Blen.

Zu 1. M. Blickfilber 5. M. Blen. Zu 1. M. Brandfilber/ 5. M. Blen.

Bu 1. M. Gulden Grofchen / fo zu 14. Lothen halten/ 7. Marck Blen. -

Zu 1. M. Müng / die von 10. bif in 12. Loth

helt/18. M. Blen.

Bu 1. M. Guldisch Silber / daß zu 13. Loth Silber helt/ 7. M. Blen.

Bu 1. M. Guldisch Silber / das zu 15. Loth

Gilber helt / 5. M. Blen.

Bu 1. M. Gold/ das da heltzu 12. Karadi biß in 24. Rarad/ 5. M. Blen.

Wie man Than machen foll/zugu= ten Tiegeln/Probierscherben/und ans dern / so im Jewer feste helt.

Im feisten Than / schlemme den / und laß ihn durre werden/wie du berichtet bift/ 1. Cent. und einen halben Cent. Ipser/

der

ci

10

mel

ftoil

mil

du

der gestossen ist / oder andere gebrauchte Tiegel/mehr & W. gestossen Kieselssein / und so viel gestossen Glaß / diese Materien stoß alles auffskleineste / und råders durch ein håhren Sieb / und nimb eines jeden des gemelten Bewichts / und mische es durch einander / und råder es wider durch ein håhren Sieb / daß es wol durcheinander fompt / darnach seuchte es an / und laß darans formieren / was du darssst / daß im Fewer seste / und lang halten soll / es ist bewehret / vnd recht.

aff aff len dit

th

110

Wie man einen Lutum machen sol/ damit man die Eisernen Probier Sen/und anders verkleibet / daß im Fewer und Wasser sest halten soll.

Imb 6. Theil Lutum, der nicht sehr seist ist / und durre worden / råder ihn durch ein Sieb / Mehr nimb Scherhar / kleis nen Sand / der einmal gestossen / 3. theil 1½. Theil geseilet Sisen / oder Hammerschlag/ theil seheil seisen Summerschlag/ theil scheil feisten Than / und ein ½. theil abgescheimsten Roßtoth / diese Materia wol untereinander gemischet / und mit Basser angeseucht / und mit einem Böhrer Sisen durch einander gebehrt / bep einer Stunde / daß der Lutum sein schmeidig wird / so ist er recht.

Mit diefem Lutum fleibe die eifernen Probier-

und Windssen aus / auch anders so sur Fewr/ Wasser halten soll / und wann diß auffgekleibte eine nacht getrucknet ist / so nimb einen Theil und geleschten Kalch / und einen Theil klein ge-skossenen Sand / oder Kieselskein / und mache es an mit Eperweiß / und bestreich das ausgestleibte damit einmal / oder zwier / und laß es von sich selbst trucken werden / allsdann magst du ihn brauchen / er wird hartschlackt / und gleist wie Glaß / weret eine lange Zeit.

Nd dieweil ich diß Büchlein / als ein Lehrbüchlein oder Alphabeth der frenen Kunst des Probierens gemacht / Bnd noch wol darben juvermelden stehet / die viel und mancherlen Arren der Erze / wie sie heifs sen / und wann sie Erz heissen / daraus die sie ben Metallen gemacht werden / so will ich der selben etliche auch vorzeichnen / und den steissigen Leser berichten.

Und ist zumercken / daß alle Berckarten / so nicht Metall ben sich haben / sie brechen gleich so schön als sie können / so nennet man sie nicht Erg / sondern ein Handstein / oder Metallische Minerische leere Berckart: So bald es aber Metall ben sich hat / und Finck Gold / so heist mans Gold Erg / helt es Supster / so heist mans Silber Erg / helt es Rupster / so heist mans Rupster Erg / und also sort an: Folgen demnach erstlichen die Goldt Erge.

for

(6)

### Gold Ert.

Drneinblich finder man gediegen Ingerisch Gold in zelein: Item aus Quersen seind offt schöne Härlein von lautern Golde gewachsen: Defigleichen aus Riesselstein (Spat/Quarken) und Enfstein/findet man auch offt gediegen gewachsen Gold.

Darnach sind Marckaste / welche grawlicht sehen / und sind alle voll guldene Engelein: Item / weiß Nebnisch Gold Erk / welches den Mercurium noch ben sich hat / und wenn man denselben lest verrauchen / so bekömpt das Gold seine rechte farbe.

Es wird auch Gold gefunden in Ernen Ralckfteinen: So wol auch Flemlein Gold in weissen

Riefelsteinen.

100

(8

die

en

the

118

d

Darnach findet man auch in etlichen Bachen

schliech / die da Gold halten.

Auch wird in grawlichten Körnern Gold gefunden / wie ferner gemelt wird. Deßgleichen find Granaten / und andere Arthen mehr / die da Gold halten.

Und sen das Gold vor andern all/ Im Fewer bewerth! das höchst Metall/ Durch Gottes willen mich regiert! Der Gonnenschein auch mich gebiert.

## Gilber Ert.

Mflich ist gediegen Silber / welches besser am Halt ist / denn fein Silber.

Blaß Erg / das siehet wie angelauffen Blen / und lest sich schneiden / helt ges meinialich 1. Centner/ 170. Marck Silber.

Rothgülden Ers / welches bisweilen derbe bricht / siehet wie ein Robin / helt gemeiniglich 1. Cent. 150. Marck.

Beißgulden Erg / siehet wie ein weisser glank oder weisser Kobelt / helt gemeiniglich / wans der

be / zu 140. Marck.

Horren Silber Erk/ siehet gleich wie Horren/ so man zu Pferde Rammen brauchet / und lest sich schneiden / wie ein wachs / auch Prägen / ist gar reich am Silber: Desigleichen psieget auch solch Horn Silber Erk / in Blennichter Farbe zu brechen.

Man findet auch stuffen Erf / daran gediegen hähricht Silber ist deßgleichen Glaß Erf / Roth, gülden Erf / und ist etwan ein Querk einge

sprengt.

Auff dem Marienberg in der 21. und 22. Maß / neben S. Elifabeth/hats gebrochen Ers/wie faden Silber / fichet wie etwan die Sende/fo aus Borten gebrent were / und gleichwol die Fäden nicht geschmolken / helt 1. Sent. zu 180. Marck. Darnach sind auch gilben / sehen fast wie ein Letten / die halten offt zu 80. Marcken.

Man

am

brec

fich

OF

En

fin

. Man findet auch viel Wickmat / darinne gedicgen Silber / und andere Erk stehet / und wird der Wickmat des Silbers Dach geheissen / dann gerne darnach Erk bricht / wo der gespürt wird.

Auch find Schwerken / halten auch gemeinis glich viel Silber / welcher auff S. Anneberg viel brechen. Deßgleichen findet man Erk / daß da siehet wie Banse Beschmeisse / welches auch wol

Gilber hat.

11/

10

Man findet auch offe in Drusen weiß gediegen Silber / grünlicht angelaussen / fast wie Kraen geschmeisse. Auch sindet man in harten gesteines offt ganke zehen gediegen Silber / welches fast sein Silber ist. Es wird auch offt in Spießglassischen Erken Silber gespüret. Man findet auch offt gediegene Handsteine / das weiß Silber aus weiß Silber getropsfelt ist / wie offt auch roth Gülden Erk / neben weißen Silber und Glaßerk / bricht. Es sühret auch offt einerlen Gang oder stuff/mancherlen Erk: Darumb kan man nicht wol allerlen Anterschied der Erk erzehlen.

Wher folche reiche Erf bricht man in allerlen Urt! Quark! Rif! Robelt! spise glank! und schwark darein gesprengt! ist roth und weiß Gulden Erk! auch Glaßerk! Hornen Gilber und gilben! welche auch wolheltig am Gilber

find.

Leklich sind Erk / die man offt nicht erkennen kan / ob sie Silber halten / oder nicht / welches K durchs durche probieren muß erfahren werden. So viel fen jegt von Silber Ergen gemelt.

figen

Gilb

Kup

iff do

ani

61

he.

W

Zu nechst dem Gold ich Luna bin/ Dem Mond auch unterworffen in/ Ich bin nicht sicher Tag noch Nacht/ Dann mir der Berekman stets nachtracht.

## Rupffer Ert.

Meer Rupffer Erken ist das beste / das Rupffer Glaß oder Lasur / welches blau und grünlich ist/ und ein Cent. biß in 70. Pfundt schon schmeidig Rupffer helt.

Darnach findet man schöne derbe gale Rißi welche auch wol Rupffer halten: Alledann sind auch Schiefer/ wie sie in der Graffschafft Manß, seldt brechen i welche am wunderbarlichsten sind der Fische und Dildnis halben i die darauff ge, sehen werden: Item i zu Sangerhausen sindet man gange Väume in Vergen i die mit geschiefen durchwachsen i und Rupffer halten.

Man findet auch wol gediegen Rupffer / in allerlen Gesteine und gengen: Zu Frenderg werden auch Wlenische Rupffer gemacht / und ist ein Kiß / welcher hin und wider in ein Glanz und Gebirge eingesprenger ist / daraus sie gemacht werden.

Auff S. Unnaberg werden auch viel Rupffer gemacht

gemacht (aber sehr unschmeidig) aus Eisenschöffigen Querken / und andern wilden Erkgetochten / und halten offte 1. Cent. 3. oder 4. Marck Silber / und ist kaum in 1. Cent. der dritte theil Rupffer / das ander ist Eisen und Bley 20. Ind ist das Rupffer der Natur / wie folgender Vers meldet.

Benus mein Stern/ das Rupffer fpricht/ Digig geborn/ von Gott verpflicht-

# Zihn Erg/ heift man Zihnstein.

Ihn Erk ist fürnemblich Zwitter oder Zihnftein / oder Zihngraupen / welchefast lauter Zihn sind / die gemeinsten sind schwarks
bräunlicht / etliche grawlicht / und etlich
gilblicht.

6/

18,

101

idit di

111

titot.

dit

und

acht

acht

Auch sind rechte Zihngraupen / und andere Farben mehr / die man wol offe für Goldekörner

ansiehet.
Es streichen gemeiniglichen geschieklein / die da Silber halten / neben den zwittern / und machen allerlen arten / der Zihn Erke / wie dann auch gemeiniglichen das Zihn Silber und auch Gold helt.

Man hat aber noch nicht dahinder fommen tonnen / daß mans von ander scheiden könte/und bendes ben Muß behielte.

Bet

fenf

201

bara

werd

Bet /

(in

gea

day

gin

leur

und

find

And wird das Zihn Jupiter genandt/ Den Menschen dient gar mancher hant/ Mit Schüsseln/ Kannen/und Salssier/ Darinn man speist/ fült Wein und Bier.

### Blen Ert.

Len Erk find gemeiniglich glank / und je derber und grobspissiger er ist / je mehr er auch Blen helt.

Die Villacher Blen Erk fehen wie ein frischer gebrochener Robelt / und sind sehr schmeisdig / und halten viel Blen / und selten Silber: Derhalben man sie auch zum probieren am liebssten braucht. Seine Eigenschafft und Natur ist fast wie solgender Werß meldet:

Saturnus Bley ist die Mutter aller Metall.

Fencht von Natur / und flussig für andern all.

# Eisen Ert.

As ift Eisenstein: Etliche heissens auch Eisen glimmer / und sind sonst keine sonderliche andere Eisen Erk / alleine in Stepermarck sagt man / daß der Brauch sen / daß man in alte ausgehawene Berck.

Berckgebewde fumpe macht / darein foll ein Enfenschuffig Basser sieffern / und über ein Jahr dren oder vier soll es ein schlich werden / darnach zu einem Eisensteine / darauß soll man die besten Wehren und Waffen machen.

Im Voigtlande foll lauter Stahlstein brechens daraus der bestendigste s beste Stahl soll gemacht werden. Die Magneten brechen auch in Eisenstein.

Man findet auch Eisenstein / der Gold / Gil

ber / Rupffer / und Zihn helt.

ret

1119

ncio

iet:

iff

ller

and) frint

ne in

der

Eisensteins Farbe aber siehet fast Rastanien braunlicht / und an ein lettig oder gilbig Gebirge anhängig/und machen die Poeten diesen Verf davon:

Mars Cifen/stahlist hart und fest! Bur wehr im streit sich brauchen lest.

#### Queckfilber Ert.

Us ist Zinober / welcher zu schönen Far-

ben gebraucht wird.

Darnach findet man am meisten in Drüsichten gengen Quecksilber. Dersgleichen man auch gediegenen Schwefel sindets und von vielen erfahrnen Probierern und Vergsleuten dafür gehalten wird i daß auß Quecksilber und Schwefel das beste Erf gewirchet wird: Auch sindet man gedigen Quecksilber in Seisswerck.

Mehr findet man in alten gesumpffen in alten

Berckgebawden Queckfilber / welches mit Effig

und Salk gereiniget wird.

Es wird auch erfahren / daß man in alten tieffen heimlichen Gemachen/ wenn man die gefäget/ Queckfilber auff dem grunde gefunden hat / weldes gewachsen ist aus langwieriger bestendiger

Reuchtiakeit und bosen Dunften.

Man findet auch offte Queefsilber in schönen lautern Quellen / die unten an den Bergen zu entspringen pstegen / welches offt aus den Bergen leust / wennetwan Erdbeben oder grosse Better sind / daß das Gebirge erschottert / und davon beweget wird / und heraus leust. Es psteget auch solch Queeksilber gemeiniglich Gold zu halten / hat auch sonderliche wunderbarliche Engenschaften an sich / für allen andern Metallen: wie auch etwan solgende Verß zuverstehen geben;

Queckfilber ist Mercurius/ Ein wunderbarlicher Spiritus/ Der nicht erhart des Fewers gluth/ Bar mancher sich des wundern thut.

Das sen also zu einer Anleitung / die Erk zu erkennen zu lernen / auch ein wenig gemelt: Wie wol aber derselben gar viel mehr und selkamerer Arten sennd / und einem sehr wunderbarlich zu handen kommen / wo viel Bergwerck gepsteget wird / daß auch offt einer nicht weiß / woran er ist: Daß auch von etlichen Poeten / und gelehr

ten

100

6

mo

ach

0

101

de

100

d

ten Leuten darfür gehalten wird / ich auch etwan wargenommen / und mit ihnen einig / daß die Gänge/ Fleh/ Geschiete/ und Erkgeröchte/ so viel und mancherlen sind / als der Sterne am Dimmel / darumb unmüglich ist / dieselben alle zu er-

sehlen und zu erkennen geben.

in

ich

off

pels

ger

111

gent

110!

enet

hali

1111

vie

1 tu

dy jis Acast

100

Den lieben GDEE lobe Himmel und Erdent Berg und Thal/ der zu Anterhaltung dieses zeitlichen Lebens so viel beschert / und offenbaret/ auchzu probieren und schmelzen / wunderbarlische Anleitung und Verheneknis gethan: And verleihe seine Gnade ferner / daß wir solches brauschen zu seinem Lob und Ehren / uns und unsers Nechsten Nutz und Wolgefallen/Durch JEsum Christum unsern Hennen Gelige

macher / Amen.

R 4

Be=

Bericht / aus der Schrifft und Erfahrung / durch die Probe/ was vor Zeiten die alten Patriarchen / Ró/ mer und Juden/zu Babylon/ Jerufalem/ und an den Grengen derselben Länder/ für und nach der Geburt Christi / biß zu dem 1569. Jahr/ für Gewichte/ Schrot/Rorn/ und Geprege / zu den alten Müngen gebraucht haben.

### Von Gewichten.

M Propheten Ezechielis
am 45. wird anleitung gegeben/
die Gewichte zu erlernen: Denn
es wird erwehnet des Centners/
Loths / Quenteten oder Quenten / und gera / welches ich gerne aren wolt nennen: Darnach

des Minæ oder Schocks / Hebreer Pfund / und

alt oder flein Schock.

And was erstlich das Centner Gewichte belanget: Nennet ihn die Heilige Schriffe Cicarl darumb daß es ein breit oder gestehscht stück gewesen.

Es sind aber die Centner Gewichte zwenerlen gewesen / nemblich/ ein schweres und ein leichtes:

21150

fd

ger

Alfo auch ein schwerer und leichter Seckel: Den schweren Centner und Seckel hat man im Cabernackel gebraucht / darumb nennet es Moses des

Stiffts oder des Heiligthumbs Gewichte.

Das ander oder leichter Gewichte und Münke hat man das kand oder fleine Gewichte und Münke geheissen/ und ist das Königliche Gewichte gewesen / wie es an 2. Samuelis am 14. noch genennet wird / und che gewesen / denn des Deisligthumbs: Denn das Heiligthumb ist erst dar

nach gestifftet und gebawet worden.

ir

11

11

111

600

gti

(11)

ğ:

Dun hat ein Rirchen Centner 12000. Drach. mas oder quentet / oder 3000. Seckel oder Loth gewogen / das ift 50. Minas oder Schock Se ctel / und weil 100. Drachme folder Gectel 25. machen / fo hat ein Judifch Pfund 25. Loth! daraus folget / daß 3000. Loth oder Seckel / die ein schweren Cenmer wegen / fast 120. Pfundt gehabt. Und das dem alfo / fo schreibet Moses Erod. am 38. Cap. Daß sechsmal hundert tau. fend / dren taufend / fünff hundert und fünffsig Ifraeliten in der Wüsten gezehlt / und zwankig Jahr und drüber / und jum Krieg tüchtig waren! wie sie am 2. Regum am 12. genent werden / die haben 100. Centner 1775. Secfel jur Rirchen Schakung oder Zink erlegt. Nun hat Gott durch Mosen ferner geordnet / daß ein jedes Heuptl das 20. Jahr alt were / ju erhaltung der alten Rirchen Diener solte einen halben Geckelidas ift ein halb Loth Gilber jum Opffer Pfennig legen. S 5

m

10

111

00

Dun haben feche hundert taufend / dren taufend/ fünff hundere und fünffsig Mann / drenmal hundert tausend ein taufend sieben hundert und funff und siebenhig lotiger Geckel erlegt. Die Summa mit 3000. abaetheilet / fommen heraus Moses 100. Cenmer und 1775, lotige Seckel überig / die keinen schweren Cent. erreichen. Wie die 10000. Drachme oder Gulden / ohne der Fürsten frenwillige stewer / die sie über die 5000. Cent. Goldes zu erbawung des Tempels erlegenz auch keinen schweren Centner erreichen / am ersten Cor. am letten : Dannber alle die Sum, ma / so zum Tabernackel oder Tempel geliefere senn sollen / wie auch Jude 30. Silberlina / nach dem schweren Centner und Seckel gerechnet worden / denn 1500. Loth oder Seckel/das ift 6000. quenteten ober Drachme einen leichten Cent. mas chen / und in der Summa werden 1000. quentee benümbt / so muß dieser und ander Tert von Cent. des Heiligthumbs gewiß fenn.

And ist des Landes Centner halb so schwerf und hat eigentlich ein Rirchen Sickel r. Loth/und ein Landseckel ein halb Loth Ersuttisch oder Solnisch Gewichte gewogen: And wird darfür geachtet / dieweil Collen und Salsburg (von wegen Ersurdt) die zwen ältesten Sriffte / oder da die Gottes Dienste nach Abgang der Jüdischen und Römer zurstreunis / am fürnembsten im Römischen Reich geworden / und von Tag zu tag gewachsen / daß sie sich auch der alten Gewichte genüst/ nüge / und biß auff diefen Zag blieben find / denn man endert die Gilber und Gold Bewichte nicht! fondern wenn man enderung in Gold oder Gil. ber Münke thun will / fo geschichts allezeit lieber am feinen Golde oder Silber / welches man im Rorren nennet/ von wegen / daß es dem gemeinen Mann unvermarckter bleibet. Ind wie dem allen/ so fan ich furge halben nicht mehr beweises melden / und weme das nicht der warheit gemeß deuchte senn / der erfahre es / und stosse der alten Antiquiteten auff / der da dann noch wol zu bes fommen / und in diesen kanden ben den Wol. gebornen Graffen Schlicken / Haufe von Inhalt / die ich felbst einbracht / 1c. Ind dem Bebender zu Braunschweig zu bekommen sind i fo wird er finden / daß die Rirchen Sectel gerade 1. Loth / und fonft die andern fleinern Stuckens die von Brandtsilber sind / alle gemeiniglich ein halb doth und 1. gj. gerade wegen.

15

0.

14

et

110

ev/

#### Von Schrot und Korn der alten Antiquiteten und Jüdischen Münken.

Bimelech der König zu Gerar schencke Abrahe tausend Silberling. And 1. Ehron. am 29. wird in der grossen Sum, ma die man zu Erbawung des Tempels und Erhaltung der Religion der Gold Gülden erwehnet. And ist damals wie Danielis am and dern gemelt 1 das Wabylonische Reich 1 und gülden

ausben Heupt / und Silberne Bruft / von eiteln lautern Golde und Gilber / ohne zweiffel aemunkt / wie dann nirgend in der Bibel des Rupffernen Geldes gedacht wird : Wie aber das Rupfferne Reiserthumb in Briechen Land / und darnach das Romische mit genahet / da ift das füvfferne Belt auch genge worden / wie fürder foll gemeldt werden : Darumb ift fein zweif. fel/daß die erfte eltefte Munken/fo in der Chaldeis schen und Babylonischen Monarchien gemünkt worden / fen von lauter feinem Golde und Gilber! so hoch mans fan in aqua fort und brande bringen/als ju 15. Eot/3.98. 2 pfen. gemunkt worden/ davon auch das Wort lotig Gold / und Gilber/ in allen Reiferlichen Edicten hertompt / als daß es ledig sein soll / von allem Ruvffer und Die reiniafeit.

So hab ich auch felbst etliche grobe Antiquitesten probiert / und allzeit onter Brandsilber nicht funden: Welches ich dann in diesen groben Münken will lassen mein Halt senn / und die Taxicrung darnach machen in Jüdischen ganken/halben und vierrel seckeln / auch denselben ans

hengenden munken.

Bas aber die fleinen und auch groben füpffernen Münken / die nach Christi Geburt erst seind erdacht und gemacht worden / will ich auch mein fleiß nicht sparen / den Halt zu melden / der mir am müglichsten zu erfahren gewesen/aus Schrist ten und mein selbst Erfahrung / durch die Probe und Gewichte. Bas aber den schrot belanget / kan und weiß ich keine andere M. jugebrauchen / als wie obgemelt / und warhafftig die Schrifft selbst offensbart / denn die Ersurtsche oder Colnische Marck.

Ich will aber diese Münken also tarieren / daß man wisse / was hentiges Tages oder jest lauf, fender Zeit das feine Silber werth ist / fo in den, selben Münken steckt / und wil die feine M. Sil,

ber darinne schägen umb 10 fl. Mung.

Wiewolich sie aber gegen des Chursürsten zu Sachsen Müngen taxieren möchte / so ists doch mir nicht so nüge / als wann ich sie also taxieres damit wann dergleichen wechsel fürfallen / daß ich die zu mir handeln fan / und allzeit wider one verlust anwerden / dann die feine M. Silber ist ja alle Tage umb 10. st. anzuwerden. Darnach sich also zurichten.

Wann die ersten Münt oder Unstiquiteten seynd gemünkt worden/ und was ihr Gepreg / Schrot und Korn geswesen.

Ofes und Herodotus wollen / daß die Rönige in Lidien zum ersten gemungt haben sollen: Auch ist im Königreich Lidien ein reicher Fundgrübner gewesen/hat Giges geheissen / der auch hat sollen münken lassen: Aber es ist eben spat / daß diese sollen zum ersten gemunkt haben / den zu dieser Könige und Wercksmans

mans zeiten ist die Welt allbereit 3000. Jahr geschaffen gewesen. Nun gedenckt unser Wiblia schon der Wünken zu Abrahams Zeiten/ Genesis. am 23. Darumb hat man in Lidien nicht die erste Münke geschlagen / viel weniger daß von den Griechen oder Römern geschehen senn soll.

Dag man auch aus Josepho will fürgeben! Cain hab groffe Schake gefamiet / und darumb hab man schon gemungt für der Gundflut. Das kan Josephi Wort nicht wol leiden / das mag senn / daß er reich gewesen / an Wiehe / Getreide/ Gefinde / auch Eisen und Rupffer / weil er der erste Berckman gewesen / dann weil die Schrifft erst nach der Gundflut / und nach gefastem Reich au Babel der alten Sincker und Erkareber Ebers des Patriarchen Encklein erwehnet / welche die Gold Bergwerck und Seiffen in Offir und India geleget / kan ich nicht gnug urfach finden noch gleuben / daß Gilber und Gold für der Gund, fluth bekand / oder Eisen und andere Metallen zu seigern bericht gewesen: Bu dem so findet man allerlen unter der Erden in Klufften und Bengen/ von Fischen / Conterfect / und andere / daß in der Sündflut ift verschlempt und versett worden : Aber daß man erwan folte ein Berochte funder haben/da man vermutung bette / daß es Münte aewesen / das ist nie erfahren worden.

Nach der Sündstut aber / da das gewaltige Wasser das Erdreich durchrissen / die tieffsten und fündige Gånge entblost / und Nohe Kinder

Genefis

Get

nac

fct/

fel 1

tott

acm

Des

ern

als

80

to ha

di

900

id

nen

lic

al

thu

Benefis am 10, und nachkommen / über kand und Wasser handelten / haben sie ohnezweiffel nach der edelften und subtielften Metall gerrach. tet / die sie mit über kand nehmen/ und ein Wech. fel und Zehrpfenning baran haben / und Gewerb treiben konten und also die Berawerck auff. genommen / und die garten Creaturen des Gols des und Gilbers erfunden / und zu ihrem Gewerb erwehlet. Wie dann bald hernach / als die Berg. werck in Europa und Asia / durch Nohe Sohn! als Japhet und Cham find belegt worden | Des Goldes und Gilbers zum ersten mal gedacht wird / Genesis am 14. Cap. Daß Gott Abras ham reichlich gefegnet an Gold und Gilber / wel ches unaeschrlich 2000. Jahr nach Anfang der Welt geschehen ift : Db aber nun folches gepregti oder stück Gilber und Gold gewesen sein / kan ich auch niraend mit Grunde vermutung nehe men. Bald aber hernach Genesis am 20. wird der hundere Gilberling erwehnet / damit Abime. lech den Abraham verchret / und Genefis am 23. Cap. der 400. Seckel / darumb Abraham seis nem verstorbenen Weibe / ein eigen Begräbnis feufft / und werden folche Gilberling ausdruck. lich in der Schrifft Lands wehrung genent.

Aus und ben diesem Bericht will ichs auch wenden lassen / und meine Baluation anstellen/ als nemblich / daß am ersten nach der Sündstuth Münk geschlagen zu Babel im ersten Keiserthumb / oder in der Philister Lande: Welcher

Schrol

Schrot / Rorn / Geprege und Aberschriffe gewes fen / wie folget.

#### Die erste Munke.

Enesis am 20. wird gedacht / 100. stück Silberling / welche Abimelech/ Abraham zur Straffe schenctt / daß er ihm sein Weich hat wollen zur She nehmen / der

Weib hat wollen zur Ehe nehmen / derfelben haben 32. stück eine Marck gewogen / und an feinem Silber gehalten / 15. Loth 3. 93. Ist 1. stück jeziger Zeit wereh / die Marck fein Silber

pro 10. fl. gerechnet/ 6. Groschen.

Schackel oder Säckel/davon das Wort schach biß auff diesen Tag blieben: Seind zweierlen Sorten gewesen / als Kirchenseckel und Landsseckel / denn wie zweierlen Gewicht gewesen ein leichtes und schweres: Also sind auch zweierlen Münken gangen / die Kirchenseckel sind zwenmal soviel werth gewesen / an Schrot und Korn / als die Landseckel.

Remblich / die Rirchenseckel haben auff der einen seiten ein Reuchfaß / oder Altar gehabt, mit der Bmbschrifft / Sickel Jsrael / auff der ander seiten / die bluende Ruthe Aaronis mit der umbsschrifft / Jerusalem Radasch / hat 1. stück ges wogen 1. Loth / sind 16. stück auff 1. M. gangen und 15. Loth / 3. 98. gehalten / ist 1. stück ießiger Zeit werth / die March pro 10. Gulden gerechnet 12. Groschen.

Eand,

teri

dic

fra

ict

att

ein

deta

Ind

jįt

ber

adi

rlag

101

ein

TIM

mal

mis.

der

mit not

mh

ger ger

MI

Hith

mo

Landseckel nach abtheilung des Röniglichen Cent. ist auff der einen Seiten / der alte / und die alte und ein Wort Zefan / und darüber ein Tudisch 21. mit einem tittel und über dem Wort Befan / ein Judisch S. daraus man abnehmen kan / daß damit gemeint Abraham der alte / und Sara die alte / auff der ander Seiten fehet auch ein Hebreische Schrifft / mitten und vber dem Groschen / Bachur Bethula / über und un. term Wort Bachur / ftehet Jad / und über und unter dem Wort Bethula / ein Hebraisch P. Dann weil die alten Eltern Abraham und Sara auff der andern Seiten stehen / und Bachur heist ein Juncker / und außerwehlter junger Gesells und Bethula heist ben den Juden ein Jungfram! die keinen Mann erkand/ Genesis am 24. Jung. fraw Rebecca genand ist: So hat Abraham sei. nes Sohns Isaacs / und Schnuren Rebecca Nahmen auff seinem Seckel pregen lassen. Dies fer Seckel wiget 1. stuck und ein halb Loth / seind eines halben Bakens breit / und wegen 32. ftuck 1. M. halten 15. Loth/ 3. 93. ift 1. stuck wert / die feine M. pro 10. fl. gerechnet / 6. Groschen.

Mehr sind kandseckel gewesen / von Silber und auch von Golde / wie zurück soll gemelt werden / Resitha genandt / darausstiff ein zwensach Neupt und Schiff geprägt gewesen / wie die alten Poeten schreiben. Die Wibel aber verdolmensche das Wort Resitha Genes. am 33. Zu Jacobs Zeiten / daß es kamb heisse: Denn die alten Liraber

Araber haben ein kamb darauff pregen lassen/ind daben des kambs Christi / das für der Welt Sünde soll geschlachtet werden / sich erinnert: Auch haben auff etlichen Resitha Sögen und Pseile gestanden: Denn weil Esau ein gewaltiger Jäger / und Wiltschüße gewesen/haben seine Nachsommen seinem Bogen die ehre auffgethan. Ind man hat auch umb ein silbern Ressitha ein Schaff können keuffen: Ist ein stück 2. 93 schwer gewesen/ und 1. M. 15. koth / 3.93. gehalten: Ist ein Stück werth gewesen / die seine Warck pro 10. st. gerechnet/ 6. gr. 13. Psenning/
4. Heller.

Persische Seckel haben auch den Bogen und Pfeile zum Gepreg gehabt / haben die Land Seckel auch 32. stück eine M. gewogen / und 15. Loth 3. 93. gehalten / und ist ein stück auch werth gewesen / die Marck gerechnet / wie oben / 6. gr. 13 pfen. 4. Heller.

Judas Machabeus hat auch zu feiner Zeit Kirchenseckel münzen lassen / und sein Symbolum darauff pregen lassen / der haben sechzehen stück eine Marck gewogen / fünffzehen koth dren Quintlein gehalten / und ist ein stück werth gewesen / die Marck sein gerechnet, wie oben/ 12.gr. 3½ psein. To Heller.

König Davids Landseckel haben auff der einen Seiten jum Geprege gehabt / ein Schloß mit dren Thurmen / und die Ambschrifft auff He

braisch!

Irai

60

mei

mel.

will

poli

ha

gro

groj fili

am

1111

Mid

ett:

balo

1 feis

Face

Res

Auct

. 9 j.

cine

inal

und

60

loth

190

6. gr.

Zitt

mbo-

schen

) dray

th go

12.gr.

einert f mit

Fher

braisch / Jerusalem / die heilige / auff der ander Seiten / David den König / und sein Sohn Salomon / wieget 1. stück zwen 93. thut auff die Marck / 32. stück / halten 15. Loth / dren quint. und ist ein stück werth/ 6. gr. 12 pfen. h Deller.

Jobs Pfeil Münke seind auch kandseckel gewesen / haben auff der einen seiten ein Schiff!
welches Nohe Kasten bedeutet / wie man auch
noch zur Zeit auff die Schiffe Nobel Schiff pregt/
welche warhaftig von Nohe Kasten herkommen/
und auff der andern seiten ein zwysach Heupt/
welchs Göttliche und Menschliche Natur bedeutet / haben auch obgemeld Schrot und Korn gehabt / und ist ein stück auch werth gewesen / 6.
aroschen zusen. Leler.

Zachariæ am 11. wird der Gilberling erweh. net / darumb Judas Ischarioth Christum ver-Welches eigentlich keine andere rathen hat. Minke gewesen / denn Rirchenseckel. Der Beprege schrot und Korn / dann forne auch gemelt ist. Damit aber eigentlich angezeigt wird / wie aroß unfer Blindheit gewesen / und wie der tewee. fte werdeste Schat / Gott und Mensch/ (der sonffen gnugsam durch Mosen vom stam Levi / Lev. am 11. gewirdert) geschest worden: Will ich die sen Schrot und Korn noch einmal widerholens und darneben den gangen werth der 30. Gilber. ling / gegen den jest ganghafftigen Münken/ Unno 1569, vnd dann zu Christi Zeiten / für 1536. Jahren segen und berichten.

duff

iff ci

M

Mi

3.9

der

and

9

tom

rice

110

ban

Eti

und

¿ hil

Sil

fect

I. f

Es haben derfelben Silberling 16. stück eine M. gewogen / 16. Loth / 3. qt. gehalten / vnd ist ein stück jehiger Zeit unserer Münke werth 12. gr. 3½ pfen. und ½ heller / die feine Marck Silber pro 10. fl. gerechnet.

In allen 30. Silberlingen aber / darumb er ist verrathen worden / ist gewesen 1. M. 13. Loth/3, 95. sein Silber / die M. sein pro 10. st. gerechenet / thut 18. st. 9. gr. 2. pfen. ein halben heller, Wmb solch gering Geld ist der tewesse Mensch gescheht und verkaufft worden / unserer jeht gange haffrigen Münken: Alls Anno 1569, den Gülden Münk 3421. gr. gerechnet.

Zu Christi Zeiten aber/als er gelitten / als für 1536. Jahren / da ist das Silber nicht in ein so hohen werth gewesen / dann wie aus den Gesehen Mosi und den alten Nechts Büchern abzunchmen ist: So hat man zu Christi Zeiten die sein M. Silber umb 6. Schock oder Seckel kauftil das ist 3½ fl. umser jekigen Münke. Und erfolgt aus dem gründlich / daß dieselbe Zeit Christus nicht höher ist verkausst worden / denn vmb 6. fl. 19.gr. 1. psen 15 heller: darnach sich genklich zur richten / und mich ausst Münk verstendiger Zeuge nis hiemit thue berussen.

Samuelis am 9. wird gemeld / daß Sauls Rnecht ein viertel eines filbern Seckels ben fich gehabt / damit er den Mann Gottes verehret hat/ der hat gewogen 1. qz. sennd derselben 64. stück auff auff 1. M. gangen/ 15. Loth/3.93. gehalten / und ift ein fruck werth gewesen 3.gr. anderthalb pfen.

Es find auch Denarius genge gewesen/ der haben etliche 64. stück / und etliche 48. stück eine M. gewogen / halte ich auch für eine Jüdische Mänze / denn sie nach den Kirchen gewichte gestunden werden / die haben auch gehalten 15. kot/3. gi. und ist 1. stück werth gewesen / den viertel der silbern Seckeln / thut ihr werth / 3. groschen

heller. anderthalben pfen.

feine

mift

2,91.

er pro

etif

(cred)+

enfd

anna

an io

icken

ie fein

auffil

erfolgt

riftus

6. 1.

ार्क नाम

Bailt

Sauls fich acc Matthei am 17. fodern die zu Capernaum vom Herrn Christo den Zinfigroschen / das ein viertel eines Kirchenseckels gewesen / auff eine Person / thun 3. Groschen/anderthalb Psennig/damit sie Christus aber nicht erger / giebt er ein Stater/das ist ein halben Kirchen Seckel/wegen.
32. Stück. 1. Marck halten 15. koth / 3. 98. und ist ein stück werth sesiger Zeit/6. gr. 13 Psen. 4 heller.

Renfers Tyberii Zinsmunk / die Christus in die Hande nimmet / Matth 22. hat des Kenfers Sild und Wberschrifft / das achte ich für eine Kömische Münke / und ist den vierteln der Landssecken gleich gegeben worden / der 64. stück eine Marck gewogen/ 15. Loth 3. 93. gehalten/ und ist 1. stück werth gewesen jekiger Zeit / 3. gr. anderts

halben Pfenning.

#### Nun folgen der Altvåter guldene SNånken.

Erfelben find für Landes wehrung zweierlen ganghafftig gewesen / als guld dene Seckel / und Hadarcon.

Buldener Seckel haben 64. stückeis ne M. gewogen / 23. Rarade 10. gren gehalten.

Adarcon sind auch gülden gewesen / dieselben haben auch hernachmals die Juden und Griechen zugleich gemünket / für die Banders Leute / und hat sie ein H. und A. geschieden / und zu erkennen geben/ als Hadarcon und Adarcon: Seind der selben auch 64. stück auss ein Warck gangen / 23. Raradt / 10. gren gehalten/ ist 1. stück jeziger zeit werth 36. und ein halben groschen.

Darnach wird gemelt Job am 42. der Arabis schengüldenen Seckeln/ damit Job seine Freunde verehret / auffwelche ein Schaff gepregt gewesen/ darumb/ daß man in seim kande umb Wiehe mit solchem Gelde handeln solte: Ein stück hat 2.93. gewogen/ sind 32. auff 1. M. gangen/ 23. Karat 10. gren gehalten / und sind rechte gute doppel Ducaten gewesen/ ein stück jekiger Zeit pro dren

Thaler 2. grofchen.

ab.

ित्र कि

#### Hernach folgen die Griechischen und Romischen Münken / nach Christi Geburt.

Je erfte Griechische Münk ift von lau. ter ungeseigenten Rupffern gewesen/wie Sich dann felbst viel Untiquitaten probirts daßich in 1. Cent. ju 30. 19. 16. und 9. Lothen fein Gilber funden : Denn fie haben fein Gold noch Gilber Bergwerck gehabt / biß fie Spanien und anderer Reiche mechtig worden: So haben fie auch nicht die Rupffer zu feigern gewuft. Sie haben auch wol die Judischen Rir. chen und kandseckel ben fich ganghafftig gehabti aber nicht feibst gemingt/ und haben die Rirchen. fectel Aberian genennet : Darumb daß der HErz Chriftus ift damit verkaufft worden / haben den Schrot und Korn gehabt / wie forne gnugfam gemelt ift.

Die Judifchen Landfeckel aber haben fie Di. drachmon genant / wie G. Lucas am 15. Cap. fagt: Da die Fram einen der 10. verlohren hatte. Ind fennd in dem werth genge gewefen ben den

Muden.

11.1

aile

11.

lbert

heit

und

men

Deta

23.

leit

unde

efent

emit

arat

orpel

dren

Mes ift ein Rupfferne Munk gewesen/darauff gepregt / das zwyfache Heupt Jani / und ein fluct von eim Schiffe / haben derfelben 2. eine M. gewogen : Ift jegiger Zeit ein fruck werth! wie das Rupffer pfleget/ 1. gr. Der Der ander Römische König hat auch erstlich Küpffer Münken schlagen lassen / und Wiehe drauff pregen lassen/ und verordnung gethan/ daß man umb Wiehe mit solchem Gelde gehandelt hat/ davon das kleine Geld/ pecuniam (vom Wiehe) biß auff diesen Tag genant wird: Ich habe solches Wiehe Geldes viel gesehen/ aber nie keinen gleichen Schrot mercken können.

Darnach sennd auch Rathrin genge gewesen/ die auch von ungeseigertem Rupffer gewesen/ hat 1. stück fast 1. 93. gewogen/ und fast eim Eksch, vierer gleich gewesen.

Griechischer vierer aber haben 64. stück fast eine M. gewogen / und auch ungeseigert Rupffer ge- wesen.

Darnach sind allerlen kleine Sorten gewesen/ als / Obel / Gren / Speißheller / Rüpfferling/ Meitlein/ sind mancherlen schrots gewesen: Finde aber durch behleusstige Rechnung daß ein stück dem andern zu hülffe / den 12. Theil eines Loths gewesen / und also biß in 192. stück eine marck gewogen / und von eitel ungeseigertem Rupffer gewesen: Ist ein stück jest so viel werth / als ein folch stücklein Rupffers gilt / welchs were 21 theil eines Hellers / das Pfundt Rupffer umb viertehalbe gr. gerechnet.

Scherff davon Christus sagt von der Witme/ die ihn in Gottes Rasten geworffen / Matth. am 12. Cap. Ist ein stück halb so viel werth gewesen/ ich

mi

ge

00

fir

如

als der obgemelten Sorten 21 theil eines hellers!

jegiger ganghafftigen Munke.

f

elf

eis

ict

10/

m

ni

Darnach sind Gera gewesen / der haben 20. stück ein guten Kirchenseckel golten / seind von Silber gewesen/ haben 320. eine marck gewogen: 3st 1. stück werth gewesen/ 7. pfen. 3 heller.

Kodrantis, latine Quadrans, davon Matth. 5. und Marc. am 12. sagt / haben 5. stück ein Ereuger golten / ist etwas geringer gewesen / als

ein Meißnischer Pfennig.

Denar / davon Philippus sagt / da Christus speisen soll ist Philippi rechnung nach / ein stück sast eines Wöhemischen weiß Psennigs werth/welcher 5.92. stück auff 1. M. gehen/halten 5. loth 3. 93. 2. psen.

Darnach hat man eine Sort gemunget/die hat man auch Denarius geheissen ift ein rechte Romische Münge gewesen der hab ich auch gesehent wugen 48. stück 1. M. hielten 6. Loth/1. 93.

Didrachmon/ der haben 32. stück 1. marck gewogen / und gehalten 15. Loth/ 3. qs. sennd dem Jüdischen viertel Kirchenseckel nach gemunkt worden: Ik 1. stück werth 3.gr. anderthalb pfen.

Vienon oder Quatirn / davon Matthei am 5. gemelt wird: Welche im Jause von Desterreich ein lange Zeitzuvor/ehe Gott die Renserliche Kron dahin verordnet/ ganghafftig gewesen / und noch sind / weil die Krone im Hause bleibt / welches zuverwundern / sonst iss der ganzen Welt end derung geschehen / welcher 649. stück eine Erfurtische

tische M. wegen/ 4. Loth halten/und werden 240. stuck für I. fl gerechnet / und aus der feine marck gemünkt 10. fl. 17. gr. 14 pfenning.

Mehr find Hendleins Heller ganghafftig gewesen / darauff eine Hand gepregt / damit man die Leute ihres Eids und Handschlaas erinnern wollen / wie in Niderland noch etwan breuchlich/ und Reiser Rudolff/dem seine Hand für Merse, burg abgeschlagen/ auch noch hat munken lassen.

Es ist auch bergleichen Munke ganghafftig gewesen / wie die Sparnecker lederne Munke/ welche ein leder gewesen / und ein filberner stiffe

dadurch geschlagen.

Didrachmon von Golde/ hat 1. ftuck 2. gi. gewogen / und find 32. ftuck auff ein marck aans gen/23. Raradt / 10. gren gehalten : Lift ein finck 3. Ehaler/ 2. ar. werth gewesen.

Darins Gulden haben dergleichen 32. ftuck r. M. gewogen / und 23. Karadt / 10, gren gehalten / und ist jest 1. Stuck werth / 3. fl. 11.

aroschen.

Leklich und eben fpat/ find lotige und zwenlotige hohe Golder aemungt worden / davon im Reiser. lichen Peenfall geblieben / das Wort lotia Gold/ und wird mit dem Wort lotia gemeint lotia Gold oder Gilber/daß gar ledig und rein lauter ift / von allen andern Metallen und unreinigkeiten.

Der zwenlotigen haben 8. fruck eine M. gehal ten/ und ift 1. ftuck werth jekiger Zeit 12. Thaler/ 4. Grofden, if word to hear I more films anguit

Der einlötigen sind 16. stück auff 1. M. gand gen/23. Karadt 10. gren gehalten/und ist 1. stück 6. Chaler/4. Groschen werth gewesen.

# Folgen etliche andere feine Runst Stücklein/ und erstlichen von Eßen.

itti

n.

eri

101

1011

val+

erl

Wie man Gifen oder Stahl eften foll / mit einem schwarfen Grund.

Tem / so du Stahl oder Eisen Geken wilt / darin der Grundt schwark werden soll / so nimb Grünspan / Arsenicum album/Alumen Calci: Mercurium sublimatum / Sal liquidum/cines soviel als das ander / flein

gerieben / und mit Brina / und halb Wein Essig angemacht / laß ein weil ben der wärme stehn/daß es nicht seud / daß du eken wilt / bemal oder bestreich mit Blen gelb / mit keinöl gerieben / und streich die Eke so warm über: Merck / wann du eken wilt / so laß die Farb wol trucken werden/ darnach legs auffs Fewer/ so lang daß das Blengilb gank braun wird / solches schadet dem Stahl nicht an seiner härte / denn er bleibet weiß: Man micht moche auch in folche Ete ein wenig gefeilet Eisen thun / folches macht auch schwark.

# Auff Stahl ein weissen Grundt

Tem / so du eken wilt / daß der Stahl nach dem eken ein weissen Grund gewinden. Nimb allein Mercurium sublimatum / reib den ausse kleinest / seucht ihn an / mit halb Brin / und Bein Essa / streich das über mit einem Binsel: Jedoch soll zuvor der Stahl ein wenig warm senn: Łaß den Rauch nicht in dich / dann er ist schädlichen. Solchen Rauch seines Schadens zu entsommen: So du viel ekt / trinck ein guten Trunck Wein oder essischen darinnen Zitwer leit / solches ist ein gar geswisse Runst / wann die Goldschmiede vergülden / so sie dis brauchen / daß ihn das vergülden nicht schad.

### Ein ander weiß zu eben.

Sem / nimb Mercurium sublimatum/ Wictril / Wein stein / Alaun / eins soviel als das andern / klein gerieben / seucht es an mit Essig / laß es ben der Werme stehen / streichs über / und so du also geröst hast/ wische es ab mit einer Roll / darnach schab Kreiben/ den / reib das geeft mit einem Bullen Euch/und der Rrenden / fo roftes nicht.

Man mag auch wol mit Scheidewasser etens

solche eke rost gern.

### Ein gut lind Etze auff Rupffer/ Messing und Silber.

#### Zum ersten vom Grundt.

En Grundtzu solcher Ekzu machen/da nimb Hunatites / reib ihn auff einem Mahlerstein unter Wasser gank klein/ stoß ihn auff / laß ihn trucken werden/ darnach reib ihn unter Leinöl gank wol / nimb darunter Benedisch Glaß ein wenig / auch ein Tröpstlein oder drengesotten Firnis / solches wol darunter gerieben / darnach bemahl oder bestreich damit daß du ehen wilt / laß wol trucken werden/ ehe denn es wol trucken worden / kan man darein gradieren/ was man will.

Bu folcher Et nimb Scheidewasser ! so es starct ist ! so so starct ist ! so solvier darinnen ein wenig Argentum vivum, so wird es schwart ! es wils mit steinem andern so wol thun! als mit dem! es greifft sein lind an! streich oder geus es auff! lat drauff stehen! so siehestu wie es eingreifft! was sche es ab! reib die Farb oder Grund ab! so hast

du es / ist gerecht und gut.

Zum

Zum Rupffer mag man auch den grund gebrauchen: Dim Blutstein / reib ihn klein / zerlaß darunter ein Wachs / das untereinander

fompt / dadurch gradiert / ist auch gut.

Item / fo du Rupffer eken wilt/ das eine Land, schafft oder gebew sich nach der Perspectiva in die weiten verjüngt / oder verleuft / so gradier dasselbe nicht alles auff einmal / fondern was dem Bes sicht nahe stehet / oder sichtig senn foll / das gras dier oder reiß durch den grund / und geus das ob. geschribene Basser über / und so es sich fast halb geest hat / fo gens oder fuß die Eg mit fuffem Wasser ab / laß also trucken werden / darnach reis weiter / was nechst demselben am stercksten am streichen senn soll / und also forth das Waffer wider über gestrichen / so est sich das erste ein wenia besser / und das ander lind / und geus wider ab / und thue also jum dritten oder vierdten mall folds lehrt sich / als so man solch ding in die hen. de nimbe / auch so du etwas fleissiges reissen wilt! von Puschwerg / darinnen die scharffierung linder / als die haupt strich senn foll / kan mans auff diesen Weg auch noch zu wegen bringen.

Von Blen abzugiessen / daß nicht zu heiß oder zu kalt gossen wird.

Tem/nimb das Wley / thus in ein Tiegel / laß fliessen: Nimb ein durt hölklein/ rurs umb/so es von fewer gehoben/so das Hölklein Hölklein glüend wird/fo ist es noch zu heiß/drucks aus / rür wider so lang das hölklein nicht mehr glüet / so geus slugs / so geselt es rein / in Kreiden wird es am hübschsten stehen.

# Item blenne Rorent in fugen zu-

Tem / so du bleven Rören wilt zusammen giessen / als sonderlichen in Badstuben/ da viel Winckel sein. / und die Rören überall umbher zulegen / an den Mawren/

da man nicht wol kan dazu kommen.

Conimb Salk/ fülle zum ersten / die Nören forn an fugen/damit also das Salkin den fügen aneinander stöst? das bleibet drinnen/ und so bald das Wasser daran kömpt/ so zerschmilkts: Man gebrauchts auch wol an den Nören/wenn sie lang senn/ da man den Lohe nicht wol wieder kan her aus bringen.

#### Wie man an einem Magneten die vier Ort der Welt eigentlichen und recht soll erkennen.

Tem/nimb einen Magneten / wie er ist aus der Gruben kommen / geus in ein Becken / oder ander Beses Wasser / leg darein einen Thaler / oder fonst ein rund Bretlein / so glat ist/ leg den Magneten daraust/ thue

thue den Thaler umb/ laß den Magneten darauff schweben / so lange er stille stehet / so weist das eine Orth recht in den Mittag: Nach demselben Ort kaust du die andern dren Orth auch wissen: Alsdenn nimb denselben Magneten / laß ihn schneiden nach denselben wier Orthen / und bestreich allsdann die Compast Jünglein mit allen wier Orten des Magneten / so ist es gerecht und gut.

#### Von einem jeden Kraut ein Saltz zu machen.

Tem / nimb das Kraut / brenne es in Alfchen / nimb die Aschen / mache daraus ein Laugen / geuß sie einmal oder dren über / nimb allsdann die Laugen / seud sie ein Salalculi / das nimb / laß zugehen in reinem Wasser / so zuvor abgesotten gewesen / und laß es gehen / per Hiltum / und seuts / so hast du ein schön Salz: Auch so man ein gemein Salz also per Hiltum lest gehen / so wird es sehr schön dann die grobe Materia dahinten bleibet.

un

ab

100

nic

nit Ki

rei fein Von alten Vildern das Gold zu bringen ohne Schaden / auch daß fein Krenden darunter kömpt.

ben

it:

60

lett

(13

3/16

and and

cud

wie

1000

las

idu

ale

ióni

11

Imb ein Loth Virideris / 1. Loth Salomiac. 1. 41. Argentum vivum, 1. Loth Verdram / ein halb Loth Tartarum calcionatum, cum aqua forte angemachts und angestrichen / las über Nacht stehen / so erweicht sich der Gold grund / nimb alsdenn ein büchen Hölklein / scharff geschnitten / und mit abgeschabt / es wird keine Kreyden los oder weich.

So man einen Marmor oder einen jeden harten Stein gletten foll / daß man feine rechte Farb fehen kan.

Tem / nimb Sal Armoniacum, laß ihn in Wasser zugehen / nimb alsdenn den Stein / schleiff / oder schneit ihn zum ersten / daß er glat wird: So er also glat worden ist / so ist er noch ben seiner rechten Farbe nicht / auch ben seinem rechten glank nicht: So nimb (ist der Stein klein) ein stücklein von einem Kalbsell / oder Cordowan / oder auch mit einem Tücklein / neß den Stein mit dem Wasser eins reibe ihn wol mit dem Leder / auss der unterhen seit / so es also wol gerieben / so wische es ab/ und reib ihn alsdann mit der rechten seiten des Leders.

so wische es ab / und reib ihn-alsdann mit der rechten seiten des Leders / so wird er gank glat/als ein Spiegel/ und ist werhafft.

# Estrich zuschlagen.

Strich zu machen / als wie ein Marmors thu ihm also: Nim Ziegel/zerschlag die zu Y Stücklein / wie die Welfchen Nüß/ mena darunter Ralck / als wie man damit mawren folt / schutt sie auff / da du den Estrich hin schlagen wilt / nicht gar einer fordern Spannen dict / auff einmal so breit das Estrich senn foll: Laf dir alsdann ein Eisen machen / welches unten mit Stal belegt foll senn / zween zwerg Finger boch und dick / anderthalb Elle lanal schlag es auffs erste nur lind daß gleich wird / laß einen Zag zween also stehen / darnach schlags acht Zag nacheinander auffe herteft / je alle Zag einmal / so du einen Tag schlegst die lenge / must du den andern Zag zwerg schlagen / biß gank aleich wird: So nun der Estrich geschlagen ist! und noch nicht gar treug ist / wiltu ihn haben wie einen Marmor / als weiß und schwart unterein. ander/ so nimb Rifelstein / stoß den zu mehl / red ihn durch ein Sieb / nimb alsdann 2. theil Rif. ling und ein theil Ralch / und schwarzen Stein! der hart ist / stoß ihn gleicher weiß / nimb alsdann diese Materia / wirff sie untereinander / auff dem Estrich / ein halb zwerg Finger dick / aledann las

10/8

Horl

1ena

mit

rich

ans

fenn

विद्रह

ivery ingl

nuft

gank rift

tvić.

rein

110

Rip

Kinl

ant int

195

dir

Dir ein eichen Bred machen / ein viertel einer El len breit / anderthalb Elle lang / schlag es auffs tindest nieder / daß gang glat wird / laß denn al fo fteben / daß niemand drauff tritt: Biltu den Eftrich nur schon weiß haben / so nind nur Ris felstein und Ralch / wie gesagt. / thue es also auff den Gfrich ein halb zwerg Finger dicke / schlags auffe lindest / daß schon glat wird! ein mal zwen über / wann du also die Estrich schlegest / so muft du ffetig zwen Bred finck haben; die glat fenn / daß du drauff kniest / daß du eins umb das ander kanft fort legen / und auff den Estrich nicht tritst Haß es alsdann stehen / so lang es trucken wird wol ein halb Jahr lang t darnach nimb Sal Armoniacum, lass ihn in Wasser zugehens nimb alsdann ein Euch / net es ein / reib es auffs herrefte / darnach aruckne es ab / laß gar trucken werdenst reib ihm alsdann mit einem Kalbfellt auffider rechten feiten her wird so glat als ein Spiegel. 12 39 Parts Le William and and

# Ein Estrich zu machen / der se langer se schöner wird / gehört an ein Ore da man viel gehet

Tem / nimh Ziegelstein von alten Dach Ziegeln kricht ihn zu / wie zuvorn gethans darnach nimbauch Kießling zurschlagens als die Welschen Nüß / eins so viel als das ander / untereinander gemengt / und also ge-M 2 schlagen schlagen acht Tag wie zuworn / je alle Tag auffs herrest / darnach mit dem Dret auffs schlechste gemacht laß ihn also trucken werden / je lenger man darauff geht/ je schöner er wird / wann das ober weg nützt / so sicht man das weisse unter dem rohten herfür gehen / man muß ihn unterweilen mit einem nassen hader wischen / siehet gleich als weres ein rother Marmor.

#### Wie man gedruckt oder geschnitten Arbeit an die Gewelb machen foll.

Tem / Mimb Riefelstein / stoß den klein/ rad ihn durch ein hahren Sieb / nimb alsdann geredenten Ralch / i. theil / und 2. theil Riefelstein / menge es unter einander / nimb alledann den Zeug / trag ihn an die Gewelb/gleich einer dunn / und lofir und schneit darein was du wilt / oder laß die Formen schneiden aus glattem Holf / druck sie voll der Ma. teria / drucke es an die Gewelb oder Mawren/ laß trucken werden / und so es nicht schneeweiß sicht/ so nimb nur ein Pinsel / tauch ihn in rein Baffer / und streich darüber her / so weist sichs selber / und so es alt oder bestoben wird / thu man thm auch also / es wird so hare / daß es flinge als ein dunn gehawen Stein / und felt nicht ab 1 man riß es dann mit gewalt ab.

Sei

ift

#### Wie man auff ein ander Art soll Marmor gletten.

Tem / so du ein Marmor gletten wilst/ ohne Sal Armoniacum, so mache zum ere sten denselben Stein mit einem scharffen Sandstein eben / darnach mit einem

0/10

ein

imb

dill

ille

die

neit

nei Nai

rent

reiß

ichs

nan

961

Wasser glat geschliffen / so es also glat ist / so nimb rein Wasser / wasch den Stein ab / alsdenn brenn Eperschalen / daß die nur braun werden / surdrück sie / straw sie naß aust den Stein / nimb alsdenn ein hart keder oder Rorck / so man psteaget in die Bantosseln zu legen / reib den Stein mit den Eperschalen sehr wol und hart / ein mal oder dren / alsdann reibe ihn auss die letzt mit dem Leder oder mit dem Rorck/nur mit schlechten Wasser über / er wird sehr schön glat als ein Spiegel. Solches möcht man auch gebrauchen zu den Estrick zu ballieren.

#### Die Eisen zu harten / zu den Marmor zu hawen.

Imb dieselben Eisen/ so von Stahl sein/
glühe sie wol / lesche sie wol in Knaben
Brin / steet das Eisen nicht gar hinein/
auff daß es wider kan erfür braun anlauffen/
alsdenn steets gar hinein / und lesch es ab / so
ist ein gute harte.

N D E.

# Register über dieses Probiers

21.

| Of Brif eines gerechten Probier Ofens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allerlen Pagment zu schmelken und zu tor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Morlan But and Chair ant Gillan will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allerlen Erk und Stein auff Silber zu' pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aqua fort, oder Scheidewasser zu machen oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| zu brennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Außtug der Blenschweren. 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Außtheilung eines rechten Probier Ofens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Huff alle Ery Rupffer zumachen / und auff alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rupfferstein. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auff Stahl ein weissen grund zu eten. 172,173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auril Could at the Auril of the |
| 20 - 1 State of a name of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Blen furnd zu machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bley furnd zu machen/daß zu den Erkproben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nühlich zu brauchen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bley Erk. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Blenische Erk auff gar Rupffer in probies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Blick und Brandfilber zu probieren. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bericht von Gold Ergen / und seinem herkom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| men.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bericht ; wie man die rechten Gold Körner er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fennen foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bericht / wie man das seine Silber und Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rechnen soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

1

| origina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Brandfilber oder Blickfilber / welches nich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t viel  |
| Rupffer ben fich bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 126     |
| E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Centner Gewicht wie mans austheilen soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15      |
| Clere zu machen zun Capellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135     |
| $\mathfrak{D}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| The state of the s | thor to |
| Das seine Silber zurechnen / was es an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| macht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58      |
| Derben Gold fieß oder Marcafit auff Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ld fu   |
| probierent compacts and amounted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Das Gold zu rechnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IOI     |
| Das Silber zu rechnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160     |
| Die erste Munge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Der Altväter guldene Münke-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166     |
| C. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Einen fluß zumachen / so zu eklichen unschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | neidie  |
| gen Ergen / fo strenge / und unftuffig fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b/ae+   |
| braucht wird. When the returns the line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.124   |
| Eine Hart Probe zu machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29      |
| Erk auff Blen zu probieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23      |
| Erkauff Rupffer zu probieren / daß schr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | neidia  |
| ist / als Rupffer grun / Lasur / und R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | uvffer  |
| Slafemount was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36      |
| Eifenstein auff Eisen zu probieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44      |
| Eine geringe Gold Prob zu machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87      |
| Ein Exempel wie man rechnen soll was die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| an feinem Gilber gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92      |
| an fantan Curti Brown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cin     |

| Register.                                        |
|--------------------------------------------------|
| Ein Exempel was die Prob an feinem Golbe ge-     |
| halten. 93                                       |
| Ein Exempel was das feine Gilber an Bolde        |
| macht.                                           |
| Eisen oder Stahl zu probieren / ob das Silber    |
| helt. 121                                        |
| Eisenstein. 122                                  |
| Eisen Erk. 148                                   |
| Eisen oder Stahl zu eken mit einem schwarken     |
| grund.                                           |
| Ein Taffelein / wie viel die Rarade Gewichtet    |
| Loth / Quenten / und Pfennig Gewichte has        |
| ben.                                             |
| Ein Täffelein das ift su gebrauchen / wann du    |
| Gold quartieren wilst. 105                       |
| Erempel des seinen Goldes Rechnung.' 114         |
| Exempel des feinen Gilbers Rechnung. 115         |
| Ein Taffelein / darin zu ersehen / wie viel man  |
| den Goldern / fein Silber soll auschneiden / die |
| ihre Quartierung nicht haben. 116                |
| <b>9</b>                                         |
| Classica Cuk and Citien an modition              |
| Flüssige Erk auff Silber zu probieren. 19        |
| <b>&amp;</b> .                                   |
| Glank auff Blen zu probieren / in welchem Wil-   |
| digkeit funden. 28                               |
| Glank so in das Gebirge eingesprenge und un-     |
| reine ist/ wie der zu probieren. 30              |
| Geschmeigten Rupfferstein auff Rupffer zu pro-   |
| bieren.                                          |
| Sio                                              |
| 1644                                             |

| Blocken Speise auff Silber zu probieren. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Granalien oder Eingekurnd auff Silber zu pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bieren. V remidle 116 m und troch 2013 in 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gulden Grofchen und andere Munke su pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bieren. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gemein Erk auff Gold zu probieren. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Griechische und Romische Munke / nach Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geburt. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gold Erf. 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gold fieß oder Marcasit zu erkennen / ob er Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| halte. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Goldschirel Körner / oder Granaten su probie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ren. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Güldische Silber auff Gold und Silber zu pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bieren. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gemünkte Golder zu probieren. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Othiningit Oriott in province                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rieß eisenschössig / oder ander unschmeidige Rupf- fer/ auff Rupffer zu probieren. 37                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rieß eisenschössig / oder ander unschmeidige Rupf- fer/ auff Rupffer zu probieren. 37                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rieß eisenschössig / oder ander unschmeidige Rupf, fer/ auff Rupffer zu probieren.  37 Rupffer Erk/ so ins Gebirge eingesprengt zu probieren. 39                                                                                                                                                                                                           |
| Rieß eisenschössig / oder ander unschmeidige Rupf, fer/ auff Rupffer zu probieren.  37 Rupffer Erk/ so ins Gebirge eingesprengt zu probieren. 39                                                                                                                                                                                                           |
| Rieß eisenschössig / oder ander unschmeidige Rupf, fer/ auff Rupffer zu probieren. 37 Rupffer Erk/ so ins Bebirge eingesprengt zu pro-                                                                                                                                                                                                                     |
| Rieß eisenschössig / oder ander unschmeidige Rupf, fer/ auff Rupffer zu probieren. 37 Rupffer Erk/ so ins Gebirge eingesprengt zu probieren. 39 Rupffer Erk / das schmeidig ist / auff Rupffer zu probieren. 36 Rupffer Erk. 146                                                                                                                           |
| Rieß eisenschössig / oder ander unschmeidige Rups, fer/ auff Rupsfer zu probieren. 37 Rupsfer Erk/ so ins Gebirge eingesprengt zu probieren. 39 Rupsfer Erk / das schmeidig ist / auff Rupsfer zu probieren. 36 Rupsfer Erk. 146 Rupsferstein auff Silber zu probieren. 40                                                                                 |
| Rieß eisenschössig / oder ander unschmeidige Rupf, ser/ auff Rupffer zu probieren. 37 Rupffer Erk/ so ins Gebirge eingesprengt zu probieren. 39 Rupffer Erk/ das schmeidig ist / auff Rupffer zu probieren. 36 Rupffer Erk. 146 Rupffer Erk. 146 Rupffer zu einer gewissen Probieren. 40 Rupffer zu einer gewissen Prob auszuhawen. 45                     |
| Rieß eisenschössig / oder ander unschmeidige Rupf, fer/ auff Rupffer zu probieren. 37 Rupffer Erk/ so ins Gebirge eingesprengt zu probieren. 39 Rupffer Erk/ das schmeidig ist / auff Rupffer zu probieren. 36 Rupffer Erk Rupffer Erk Rupffer in auff Silber zu probieren. 40 Rupffer zu einer gewissen Prob auszuhawen. 45 Rleine Münke zu probieren. 63 |
| Rieß eisenschössig / oder ander unschmeidige Rupf, fer/ auff Rupffer zu probieren.  37 Rupffer Erk/ so ins Gebirge eingesprengt zu probieren.  39 Rupffer Erk / das schmeidig ist / auff Rupffer zu probieren.  36 Rupffer Erk Rupffer Erk Rupffer zu einer gewissen Probauszuhawen.  45                                                                   |

19

8il. 28 um 30 um 40 10.

| d <b>2.</b> //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lutum sapientiæ su machen. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lutum gumachen/ damit die eifernen Probier D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fen verkleibet werden. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Metallen auff Gold zu probieren. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Messing auff Gold zu probieren. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Munkgeforn / oder gemein Gilber in stücken/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| blanken oder zeen. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ₽2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quecksilber Erts. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Queckfilber auff eine sondere weiß zu probie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ren. A Spieler William and Spieler 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Queckfilber auff Gold zu probieren. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $\mathfrak{S}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Salalculi / die Gold oder Schirrl Korner damie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| anzusieden und zu probieren. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schmeidig Rupffer auff Silber zu probieren. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schwark unschmeidig oder Eisenschöffig Rupffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| And Citter and the control of the co |
| Scheidewasser zu fellen/ daß die feces davon kom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| men. We see the second of the feets but to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Scheidewasser zu probieren / ob es auch starck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carrie Con and |
| Schief / Mich / Mantan / Dan und angenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stuck / Blick / Blangen / Zeen und gemunge Bolb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 N 10/20/20 23 1/20/20 10 N 20/20/20 23 1/20/20 10 N 20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gilber aus dem Scheidewasser zubringen/so Calx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lunæ genandt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

200

र्थित व्य

55.65

67 D. 41

nie 80 47 ffer 50 m 67 ref 68 33 mat 7 ref 1982

| Silber aus dem Scheidewasser d            | urch distilation     |
|-------------------------------------------|----------------------|
| & zu bringen. IN der some Contra          | 118                  |
| Gilber Erg.                               | 144                  |
| T.                                        |                      |
|                                           |                      |
| Than su bereiten sun Capellen.            | 135                  |
| Than ju machen ju guten Tiegeln.          | 140                  |
| 23.                                       |                      |
|                                           |                      |
| Won der Raft und Hik des Fen              | ers in Proviers      |
| TO CONTRACT OF COLUMN STREET              | agreti e tudet e e 🧗 |
| Bon den Gewichten / so su den             | probieren dienste    |
| शिर्विती: १९०७ में इंडिंग कर के अपने के अ | MARINI 686 6.144     |
| Ron Frk Drobett.                          | 19.                  |
| Anschmeidige Erk / wie man                | die Provieren        |
| foll.<br>Bon Guldischem Silber und Bo     | 20                   |
| Won Guldischem Silber und Ge              | forn/den Rupf.       |
| fern / auch in Erken.                     | 126                  |
| Won Rupffer Erken.                        | 36                   |
| Winschmeidige Kupffer auff gar            | Rubller gu bro.      |
| bieren.                                   | 41                   |
| Von Hinderhalt des Scheidewa              | Mers. 69             |
| Angemunkte Golder/ sie sein gle           | ich in Zeen jeurs    |
| ten oder Blanken / derer Ha               | it ist von 4. ois    |
| in 16. Lothen zu probieren.               | 97                   |
| Bon Capellen.                             | 131                  |
| Von zubereitung der Aschen a              | ulf dem Ertenhers    |
| S.A                                       | 134                  |
| Won zubereitung der Beina                 | chen inn Saber       |
| Letter the second the                     | 六 5 行                |
|                                           |                      |

o

STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE ST

CZ . CZ

35

3

33

21

| with the same of t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von Gewichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Won Schrot und Rorn der alten Judische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Müngen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Office man his Muslim Office wife and is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wie man die Probier Ofen recht außtheilen un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| III(U)(II   DU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wie man ein Probier Ofen inwendig recht aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| thenen und machen foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wie man das Pfennig Gewichte aus dem Cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ner Wewicks nemen foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bie das Gren Gewichte von kleinesten bif auff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| grotte gethetlet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bie das Karadt Sewichte von den kleinesten bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| auffs größte getheilet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wie man das Gewichte jum probieren / und ji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| auffftoffung frembder unbekandter Munk/auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| du erfindung der Richt Pfennig nach einander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| leget. I de 1911 martine au auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wißmat Erkl und Blen Erk / wieviel der Cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ner Wißmat oder Blen gibt. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wie man jest gemelt Gewicht zu auffftoffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| eines stuck Munt / oder den Richt Pfennig ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fuchen/ austheilen muß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Werck auff Silber zu probieren. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wieviel die Woche nach Galli / von derheili-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| act Dronfoldiatois Geallan anthundria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gen Drenfaltigkeit Stollen geschmelne ist worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die man alle Erk ein jedes auff seine Metall pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bieren foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wie man den Fluß darzu bereiten foll. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ig2 fin Iss

und 1 mes bid. ent 18 life ich biff 17 die der

17 inti 124 ing 18 28 cilivor-25 pro-26 id. Bie

| mit Cit us south sufahung Call I al nin Quent.                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| Wie man sehen und erfahren soll / ob ein Rupf.                       |
| fer oder ander Ern / auch geschmeltzter Rupf.                        |
| ferstein viel Eisen ben sich hat. 44                                 |
| Wieviel das eingefürnd oder Granalien an fei-                        |
| nem Gilber zu rechnen/ gehalten. 54                                  |
| Werck oder ander gemein Gilber/so von 10. Loten                      |
| an / biß auff 14. Lot halten / auff Gilber su                        |
| probieren. 58                                                        |
| Womit man die Golder oder Schirrel ansieden!                         |
| und probieren soll.                                                  |
| Wie man scheide und Probier Lohn von Proben                          |
| ahrechnen foll. 96                                                   |
| Wieviel man jeder Afchen nemen foll jun Ca.                          |
| vellen.                                                              |
| Wieviel man den Proben Blen sufekt / so man                          |
| nach der M. probieret.                                               |
| Benn die ersten Münken oder Untiquitäten seind                       |
| gemünkt worden/und was ihr Gepreg/Schrot                             |
| und Korn gewesen. 157                                                |
| Q                                                                    |
| Zwitter oder Zihnstein 1 auff Zihn zu probie.                        |
| won 29                                                               |
| witter oder Zihnstein/der nicht terbe ist/auff Zihn                  |
|                                                                      |
| zin probieren. 3°<br>Zin ber oder ander Erk auff Quecksilber zu pro- |
|                                                                      |
| Diction.                                                             |
| Binober oder Queckfilber Erif / auff eine andere                     |
| totib ju prodictiti.                                                 |
| Zihn auff Silber zu probieren.  34.121 Zihn                          |
| \$10th                                                               |

| Bihn auff Silber su probieren / e weiß. |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Zihn Bley und Eisen / auff Golde ren.   | tu probies<br>84 |
| Bihnstein auff Bihn zu probieren.       | 122              |
| Sthn Erg. To finding to any right       | 147              |

### Ende des Registers.



Rath.

m

no S

Rathsams Bedencken/

84 122 147

# Erklärung/

Auff etlicher rathen und ans geben/daß die Müntz Herrn gerinsere Münken sollen schlagen lassen: And daß die geringen bosen Münken gleichs messig den guten ausgegeben und einges nommen: Auch daß die gemeinen Kauffs Silber so gar hoch gesteigert werden / und was durch der frembden MünksMeister Handelung diesen Landen für unaußbleibsticher Schaden und eusserste Verderb zugefüget wird.

Sestelt durch Modestin Fachsen / 20. K

etli ren dies aus

lid;

thi 6

di be

 Bericht und Erflärung/auff etlicher rathen / daß die Munther= ren geringere Münken sollen machen / und Dieselbige gleichmessig den guten Munken ausgeben sollen / was es für Schaden und

Berderb diesem Lande wurde gus

tedual motie soid ifugen.

CGift vom H. Römi-Ischen Reich und andern Dbrig. feiten der geringschäßigen und jum theil nichtigen und gar ver-Botenen Münken / welcher ge-(2) stalt / und wie hoch man die feine M. Gilber vermüngen / und die Müngen ausgeben und einnehmen solle / in Mung Ordnung und des Reichs Abschieden / und übers fluffigen Unschlägen und Warnungen gnugfam in Gemuth geführt und an tag gegeben worden.

So ift doch unverborgen / daß folche wolmeinliche Warnungen wenig angewendet : Dann etliche nichts desto weniger aus der feinen Marck Silber mungen / wie viel fie wollen / und geben die geringen valuirten Mungen / als gange/ bal. bel und viertel Thaler / und sonderlich die gar geringen / und jum theil gar nichtigen Grofchen gleichmessig den guten ganken Reichs und andern Fürsten Groschen aus / sind da und verachten noch wol die Anschläge und Warnungen / geben für / daß sie die Herren loben/ daß sie ihrer Bergwerge hoch geniessen / und geben des ein Gleichnis / daß ein jeglich kand darauff achtung geben solle / was ihnen GOtt bescherer und gibt / daß es solchs thewer verkaussen und wol anwerden moae.

Nun ists wol ein nühlich ding einem Landel daß die Einwohner ihre Wahres als Rorns Gereste / Wier / Wein / Leder / Euch / Wolle / und dergleichen (damit sie fren stehen) verkauffen mögen / wem und wie thewer sie wollen: Aber mit den Gilbern (bende Rauff, und Berg Gilber) stehen sie nicht fren. Sind durch Ordnung der Räthe verbunden / daß sie die der Obrigkeit verkauffen mussen / in einem billichen und gleiche

mestigen Rauff.

Als erstlich die Berg Silber i die mussen sie (von wegen daß der Berg Orden / Münkherrn, viel Amptleut zum Bergwerck haben i vnd dar umb halten nuß) umb einen geringen kauff geben i als ungesehrlich die seine M. umb 8. Thas ler, das ist 9. fl. 3. gr oder noch etwas wolseiler damit der Münker gute Münke machen i seine Umptleute besolden i und einen billichen gleich, messigen Gewin auch daben haben könne. Aber wie deme i so wilft du andern Münkmeistern zu Hoff den grawen Rock verdienen i leussest für die Herren i und redest i daß sie geringere Münt

ka

0119

Sa

18 1

arof

ben

then

Ger

ben

Mi

thre

of or

Mi mi

bert

mer

Action

meh

bod

tha

05

men

Gai

abf

fent

the

bu!

Ktt

dien

tebat

Berg

leich

geben

dag

erden

indel

Beti

und

uffen

Mort

Gil

nung reit

leich

en fit

errn/

of ger

That feiler!

feine rleich

21bit

11/11

ffir

Ráin

ke als juvorn / machen lassen / und die M. hoher ausbringen / und gibst bereit an den Rug des Herrn / und nicht der Einwohner der Lande: Ja es reichet den Gewercken / die das Gilber mit arossen Intosten erbawen / zu mercklichem scha-Dann du wilft die Mungen geringer mas then / und wilt derselben geringen Münken / den Bewercken für fein Gilber nach anzahl des Bulden / nicht mehr allsdann vorhin / der auten Münke geben: Damit bringen die Münkheren ihre Silberhöher aus / und feuffen den Gewereken wolfeiler abe / denn zuvor / und ist also der Nuk / wann die Gilber gesteigert und hoch vermunkt werden / nicht des gemeinen Landes/ sons dern ein eigner Ruß der Mungheren. were gut / daß die Leute den Obrigkeiten rahtent geringe Munke zu schlagen / auff daß sie desto mehrer Ruges in die Kammer bekommen / bedechten was nachtheil und schadens den Inters thanen und kande davon entstehet: Wie auch BOtt der Allmächtige solch eigennütig Fürneh. men pfleget zu straffen / mit entziehung seiner Gabe / und von folchen ihren schädlichen Räthen abstunden.

Du gibst aber für / es foll nicht zu vermuthen seinn / daß die Herrn ihren eignen Nuß und Bortheil mit den geringen Münken suchten / so must du doch selbst bekennen / wo es umb der Münksberrn Nuß willen gemeint und fürgenommen würde (als du nicht woltest hossen ) daß die straf-

fe Gottes neben den erblichen Schaden höchlich

odet

duld

toille

nicht

gem

(

atn

ten f

mil

ber

let /

309

216

abe

100

300

mel

mi

der na

fut

fri

Der

fie

zu fürchten.

Es ist noch für wenig Wochen durch einen seichten Müngverständigen ein Nathschlag gefast / und einem Müngherrn fürgetragen / dar inn etliche tausend Gülden müngungen angeben worden / die in etlichen Jahren zu seinem Nug eröbrigt werden solten / wo er die Münge geringer machen lieste.

Es ist auch der Münkherr sehr darzu bewegt worden / aber endlich von mehr Verständigen des daraus entstehenden eigenen Nukes und schadens / bericht und abgelanget wor-

Den. V.

Was nun aus foldem eigenen Ruke / dem gemeinen Ruke vortrefflicher Schade erfolgen

würde / wil ich zum theil berichten.

Es sind wol hundert tausend Gulden wider keuffliche Heuptsummen im kande / die den mehrern theil mit guter Münk erkaufft / und also abzulösen und zu vorzinsen / verschrieben sind: Solt nun die geringe Münke einwachsen / so würde ein mercklicher Zanek entstehen / daraus Anfriede und Auffruhr erwachsen / denn der zwen eins müste erfolgen / als viel die Münk, herrn die Münk geringer machten / also viel müssehern die Münk geringer machten / also viel müsseder Schuldener an der Häuptsumma und den Zinsen nach geben / auff daß sein gläubiger also viel im werth des Silbers bekeme / an der newen Münke/ als er ausgeliehen in der guten Münke/ oder

ids

nen

als

Date

tbett

Rus

Tine

vent

idis

toots

MIL

acir

videt

mehr

16

raus

n der

ding.

(mú

id det

c also

mit th

oder aber der Zinßherr muste so viel abgangs ents rathen / welchs weder glaubiger noch schuldiger dulden wolte / und wurde also der Zanck / muthe wille und Ausfruhr erweckt/nach dem der Schade nicht kleine ist / dieweil die gute geliehene Münge gemeiniglich umb 10. fl. 4. gr. 4. pfen. ausgebracht wird.

Sonun deinem angeben nach / und die jehi. gen angeschlagenen tarierten geringen Thaler sole ten für voll genommen / und noch mehr darzu ges müngt werden / welcher aus einer feinen M. Gil. ber über eilfftehalb fl. gemungt wird: So wolte folgen / daß allweg an 10. fl. 4. gr. 4. pfen. mehr denn 6. Groschen verlohren würden / also wenn einer 3000. fl. ausgeliehen hette / der guten Thas ler / und folce min mit der newen bofen Mints bezahlt werden / fo muffe ihm der Schuldiger 3090. fl. wider geben / und also erfüllen / was die ausgeliehenen guten Thaler besser gewest / oder aber der Zins Herr mufte fo viel abgangs leiden! wo ihme nach anzahl der Thaler nicht mehr denn 3000. fl. bezählet werden folten. Bind daß noch mehr ift / fast ietziger Zeit der Brauch ben vielens und sonderlich ben denen / die ihre partierung mie den Muntzmeistern / mit verkauffung der Gras nalien haben / daß wann sie einem eine Haupto fumma follen erlegen/ fo wenden fie für / fie haben fein ander Geld/als Spitzgröschlein/oder der ans dern bofen angeschlagenen verbotenen groschen/so fie hinfurder alle Braunschweigische Gr, heiffen! IIII

dic?

fett

lide

(Be)

ten.

ma

det

501

tert

(en)

IA

und wolle er diefelben haben und für voll nehmen! fo wolle er ihm zahlen/ fonst wuste er ihm auff diß, mal nicht anders zu thun. Bedarff einer nun das Geld nötig/und nimmet die bosen Groschen aleiche messig den guten an / und er hat ihm zuvorn gute Thaler gelieben / so muß er an 10. fl.4.gr. 4.pfen. verliehren 2. fl. 12. gr. das thut auff 3000. fl. vers lust 756 fl. 15. gr. Golche übermas hetten die Münkherrn in ihrer Kammer erőbert: Die Unterthanen aber im Lande muffen den Scha den tragen / und gleichwol alle ding von wegen der geringerten Munke thewer kauffen : Der Edelman mufte von seinen Basallen die Erb, zinsen mit der geringen Münke bezahlt nehmen : Nach dem der Bawer dieselben Zinsen nicht wolt fteigern laffen / und schlegt einen Gulden für ei. nen Gulden an / einen Groschen für einen Gro. schen / damit verlore der Edelman im groben Gelde nach Achtung des Gilbers / 10. fl. 6. gr. 2. pf. Ja in fleinem Gelde viel mehrer/ und muft gleichwol alle ding von wegen der geringen Dinnke thewer feuffen: Defigleichen wolt es auch zugeben / mit den widerkeufflichen Zinsen / wie ob. Achet. Die löblichen Fürsten von Sachsen haben für 6. Nahren den Gewercken eine Marck Sile ber umb 6. alte Schock das ift 5. fl. 15. grofchen abgefauffe / und darnach aus erheblichen Brfa. chen (welche du wol weist / und iest zu erzehlen nicht notig ) ihrer Fürst. On. Münge geringer machen / und die Gulden Groschen / und die Zing, Zinfgroschen münken lassen / da haben Ihre Fürstliche Gnaden noch zwen alte Schock auff die Marck Silber geseht / auff daß die Gewerksten am Halt der Münke gleich so viel bekommen / und nicht weniger denn vorhin / denn die sechs alte Schock waren am Silber so reich / als die 8. der newen Münk. Welchs die Hochlöbslichen Fürsten alles darumb gethan / daß sie die Gewercken auff den Bergwercken erhalten möchsten.

Du aber wilt rathen / daß die Silber höher gesteigert und geringere Münke geschlagen / und doch die Gewercken am abelause des Silbers nichts zugelegt / sondern stracks in deines Herren Kammer bringen / damit du dir Gunst damis

machest.

11/

if,

ME

ido

lifé

cn.

Ders

ffit

has

icht

der

The

ti:

vole

(in

hen

gr.

in

1111

060

iben

Silv

den

rfa.

Hit

nget die Wenn nun der Gewerck mercken wurde / den nachtheiligen abgang / und daß der Eigennuß der Münk Herren hierin gesucht / so wurde er vom Bergwercke lassen/ und nicht so sehr bawen/ allsdann wurden die Herren allererst fühlen / was du ihnen gerathen hettest: Deßgleichen die Interthanen am Brodt und anderer wahre weniger keuffen / wie fürder angezeigt werden soll.

Du gibst auch für / dieweil viel Münk Herren senn / die geringe Münke machen / und andere die gute machen lassen / man solchs unvermarcke lassen bleiben / und nicht lassen anschlagen / denn ein Herr gegen dem andern / so ein geringen genieß nicht achtet / und man errege uur dadurch/

चार 4

daß die Herrn jusammen gehett / und uneinige feit und Auffruhr dardurch erweckt werden.

30

toci

bei

010

110

Dun hat ein jeglicher Verständiger und un. parteischer zu erwegen / welcher zum Auffruhr und Biderwertigkeit nicht urfach gebe / der fo getrewlich anzeigt und warnet / was Nachtheil den Herrn und Bnterthanen daraus entstehet wann eine geringere Munke geschlagen / und den Gewereken ihre Gilber in gleichem werth nicht bezahlt wurden : Aber du / der du dich befleiffis gest / und rathest daß man den Gewercken für ihre Silber eines mercklichen weniger der geringen Münken halben / denn zuvor geben foll / du wilt ihnen umb eigenes Muges willen an diesem abriehen / was ihnen Gott gegeben hat / da doch Deine Herren niemals daran gedacht / fondern du und deine Gesellschaffe dich solches ins Werck zu seken / befliessen.

Dieweil du denn nicht vermagst zu verantwors ten noch zuverneinen / daß dadurch die Berge wercke in ein unwiderbringlichen Fall kommen würden / so must du auch bekennen / daß der Handel und Gewerb der kande | und folgends Die Menge und vielheit der Leute fallen wurde.

Fellet nun der Handel und menge der Leute/ fo wird auch dem Herrn an der folge und andern

nicht ein geringen Erost abgeben.

Es wird der Adel sampt den Bawren auffin Lande sein Wiche / Gange / Huner / Enten/ Kälber / Schöpsse / Ochsen / Schweine/ Korn/ Gerste! Gerfte/ Habern / Wollen / Bitter / Rafe / und alles / was er von seinem Gute zu Gelde machen foll / wie bisher / da vie Lande voller Leute ge-

west / nicht verkeuffen mogen.

10

cil

CE!

Tio

W

de

010

icit

06

Filt

MI

11/

Der Handwercksman in Städten/würde sein Werck / Euch / Leinwat / Schuch / Stiesseln/Huffeisen / und anders nichts so wol anwerden: Schneider/ Becker / Brewer / Melker / und wie die Handwercke nahmen haben / nicht so viel Arbeit und vortrieb haben / denn so werden die Büster auff dem Lande in ein abfall kommen / dieweil die Früchte so hoch und gewiß nicht mehr mögen ausgebracht werden / die Handwerck / Einwohner der Städte / werden in Abfall kommen und fallen / wie an etlichen Orthen ( davon dann fürsder soll gedacht werden ) geschehen ist.

Du gibst auch etwan für / was die Brfach/ daß die Güter in diesem Lande gestiegen / und tewerer worden: Neinlich / daß kein Geld im Lande ist / so doch das Widerspiel gewiß erfolgen müste / wenn kein Geld im Lande were / daß die Güter wolseil sein müsten / dann wer kein Geld hat / der keufft selten tewer / und wann kein Geld im Lande were / so muste auch niemand nach

Butern trachten.

Ferner sagst du / daß auch die Münken steigen an denen Orten / da feine hohe Münke ist / als in Francken und Schwaben: Du must aber bekennen / daß oben in Schwaben / Bayern / und Francken nicht geringere Münke / auch Handels No

ben

Aus

me

110

na

fol

den

fo

fd

ely

fi

ber

und Gewercks sen / als in Sachsener und Meisener Lande: So ist doch in der Marck zu Francksfurth an der Other / der Fisch halben / zimblicher Handel / wie wol grosse steigerung der Güter dasselbst nicht viel erfahren. Man sehe aber die Orother an / die deiner meinung nach / bende die gute Münge der Handel vertrieben / als Prage / und Regenspurg / so wird man wol sinden / wie der

Orter die Landauter gestiegen sind.

Die steigerung des Goldes und der Thaler kömpt auch aus keiner andern Brfach her / denn von der bofen geringen Dannte: Je vinwurdiger die am Schrot und Korn ist / je mehr man dafür für ein Goldgülden oder Thaler geben muß. Wen dem auten Gelde aber fompt der Goldaulden und Thaler nicht in solche steigerung/und befindest felten / daß man für ein Goldgulden 261, gros Schen/und für ein guten Thaler 24. groschen giebt! sondern man will hinfür ein Goldaulden unter 271. gr. und einen Thaler umb 24. gr. 6. Pfen, ning nicht gerne geben : Sind auch wol gegen der bosen heillosen Munken viel mehr wurdig. And senn die Leuche derhalben nicht zuverden. cken / wenn man ihnen derfelben geringen Dun. gen / als Spikaröschlein / bose Groschen / der bosen verbottenen Thaler / für voll darfür geben wil / daß sie ihr Beld und Thaler dagegen hoher halten. Im fall aber daß ihnen aut Geld das für gegeben wird / follen sie auch den Goldgul. den

den und Thaler nicht höher / als wie sie gefekt!

ausgeben und annehmen.

Ich fan allhier billich des Durchleuchtiaffens Hochgebornen Fürsten und Herrn / Herrn Uu. gusti / Herpogen zu Sachsen / Churfürsten/ meines gnadigsten Herrn / weit loblichen und noch nie erfahrnen feinen Müngordnung / dars nach sich billich Mungstande halten und richten folten / ruhmlich zu gedencken / nicht umbgeben/ daß diefelbigen Ihre Churfurftl Bn. diefe befchei. denheit in ihren Münken (unter andern) halten laffen / daß derfelben gangen Thaler einer eben so viel Silber in sich hat / als 24. gange Gros schen / oder 24. Groschen Dreger / und andere Mungen/ die Ihre Churfurftl. On. mungen laf. fen. Alfo wil dir einer Ihrer Churfurffl. Gnaden Thaler einen abwechseln/und gibt dir Ihrer Churs fürftl. On. Dreyer 24. gr dafür / fo betomftu eben so viel in den 24. Groschen Drener Gilbers als du weg giebft in einem Thaler/welches gar ein feiner billicher Wechfel / und zu loben ift.

Solches melde ich darumb / daß keiner nicht juverdencken / daß er der geringen munge mehr für ein Goldgülden oder Thaler begert / als der

auten Munke.

Soll und wil man nun Gold / Geld und alle Wahren / wie die mögen genendt werden / wolfeil haben / und behalten / so muß es durch kein and der Mittel geschehen / denn daß man den Silber kauff nicht steigere / und zute Münke münken lassen/

lassen / denn der Rauffman siehet nicht an / wie viel oder wenig der Münke ist / darumb er seine Wahre verkeuffet / sondern darauff giebt er achtung / wieviel Silbers in der Münke steckt / und macht seine Rechnung nach dem werth des Silbers / ist die Münke gut / so nimbt er ihr desto weniger für die Wahre / steckt aber in der Münke wenig Silber / so muß man ihm derer desto mehrer geben / damit er den Werth des Silbers bekomme.

Es ist auch wol an dem / daß etliche wahren / als sonderlich Burge / ben dem guten Gelde steigen fan. Es ist aber solches des Geldes Schuld nicht / sondern daß offe die Schiff mit den Bürgen nicht ankommen / oder daß sie auch derer

örther tewrer angeschlagen werden.

Es hilft auch der überflüssige Pracht dieser Land sehr zur Thewrung / denn es ist des einstürens und vertreibens von Sammat und Seisden / Borten und ander schmuckleppischen dingen weder end noch maß dadurch denn das Beld aus dem Lande geführt: Aber solche unnüsliche ding an die stat eingeführet / welches niemand die schuld ist als unser eigen.

Daß aber die Handwercks Wahren / als Schuh / Stieffeln / Schneider Arbeit täglich steigen / ist die Vrsach / daß es jeht alles subtiler/ den unserer Vorsahren Arbeit / und ben mehrer Zeit will gemacht sein. Du must aber bekennen/ dieweil die ding ben der guten Munke gestiegen/

wieviel

with

wall

ter !

Lede

piel

fen

bett

ten i

M

thi!

fen

dil

ACTI

das

0

ihn

baf

01

lic

fel

wieviel mehr sie steigen / und thewrer würden? wann du eine geringere Münge machen lieft.

Da würde allererst Brodt/Vier / Kase/Vut. ter/ Eper/ Milch/ Fleisch/Wollen / Leingewandt/ Leder/ Schuh / Stieffeln / Huffeisen / und alles viel mehr gelten / und thewrer denn zuvor / mus.

sen bezahlt werden.

Die jenigen aber / fo zuvor ihre Wahre nach dem Bewichte / Mas und Ellen verkaufft het, ten / wurden alledann das alte Gewichte und Maß nicht geben wollen / oder muffest ihnen der bofen Minke defto mehr dafür bezahlen. Da wir auch Wahre an andern Drthen wolten kauf, fen / und die Leuthe in andern Landen bezahlen/ durchwandern und zehren / so würde uns unser geringe Munte nichts gelten / muften daran verlieren / und schaden leiden: Wenn du fichesel daß die Märckischen Kauffleut allewege an ihrer Manke trefflich verlieren muffen / wann sie in unsere Lande zu Marcke ziehen muffen / und ihre Gewerb notturfft teuffen wollen : Gie muffett ihre Rische allhiering Land führen / und die offt baffeil geben / dann fie die felbst erkaufft / allein darumb / daß sie den Wechsel machen / und gute Münge bekommen / die sie ben uns wider anle. gen / an ihre Rauffmans Gewerb / alfo wurde es uns auch gehen / wenn wir geringe Münge lieffen einreiffen. Budeme / wenn wir in frembde Lande ohne Geld handeln wolten / wie die Mart, fer mit Fischen / wust ich nicht / was wir für Wahren

Wahren dazu brauchen folten / darumb wir bals de ihres bahren Geldes befamen / wann wir auch aleich daran verlieren wolten / wurde also erfolgen / daß der gemeine Handelsman im Lan-De in grund verderben muffe. Du magft auch fagen / wenn man geringe Münke schlüge / so bliebe diefelbige im Lande/und die unnotige Bah. re draussen. Du must aber bekennen/ wann die Muntze geringe geschlagen wurde / ben weme der Reichthum / so mit der geringen Muntze erobert! im Lande bliebe. Remblich / ben niemands/ denn ben den Rursten und Muntzherrn / die wurden ihre Silber thewer verkauffen und hoch vermunken / und den eignen nutz in ihre Kammer neh. men: Die Unterthanen aber wurden geringe Münke haben / und wie offt angezeigt / alle binge thewrer und für 121. fl. so viel schwerlich / was fie bedörfften/als sonst für 10.fl. der guten Deunke fauffen.

Die Zinßherrn wurden auch den schaden eragen / wo sie 100. fl der guten Münke auff Zinse ausgelichen / daß ihnen am halt und werth der Münke / als an ganken Groschen zur Zeit der ablösung nicht gar 75. fl. erlegt und bezahlt wur

den/ wie obgemelt.

Jin Summa / es gehet dein ganger Nath, schlag darauff/daß du den Herrn wilt einen Nutz in die Kammer machen / achtest geringe / daß die Gewercken die Förderung der Silber Vergwerck aufflassen / und daß kand und keuth zu Grund

per

mil

der

alla

me

det

tig:

017

00

pfa

alf

de

to

de

Re

N

it

110

18

9

18

Re

A:

et

verderben / wie Albertus Krank in seiner Sach fischen Cronicken im 13. Buch am 12. Cap. auch meldet/ daß zu Renfers Friderici und Mari. miliani seins Sohns Zeiten/dergleichen auch fürs genommen und geschehen: Denn allda hat fich der geringen Munk halben in Flandern eine grof. fe Kriegs Entborung und eufferfte Berarmung derfelben Stadte und lande ereugnet. Demlicht es find viel Kriege eine zeitlang gewesen (wie jest auch in Dennemarck und Riederlande derglei. chen geschicht) da sind die Münken (wie gemeiniglich gebreuchlich) tu gering gemacht worden / daß auch ein stück Reinisch Gold 60. Gil. berling / das find 60. gr. oder Stieber gelten: Wie fich aber die Rriege geendet / und man ob den guten Münken gehalten / so haben etliche eigennühige folchen abgang vermischt und ein theil so die Munken zu gering gemacht / haben für gut angesehen / man folte es ben der geringen Deunge bleiben lassen: Die andern aber / so aut Geld oder Wahre ausgeliehen / und Bezahlung ems pfangen folten / wolten nicht dran / und ffund also die Sache lange ungewiß. Leklich aber hat der König und Eltesten gewilligt und angeschla. gen / daß die guten Münken bleiben / und die bose Muntze abgeschafft senn folte / und wiewol es ihr felbst schaden / als reicher Herrn / auch war / fo betrachteten sie doch den groffen Schap den gemeiner kandschafft. Der gemeine unverstendige Mann aber/und die eigennützige Munts.

riat

mer

ang

tan

Acol

the

nic

de

Mh

herrn und Adel / haben sich felbst untereinander verheitt / und ein emporung angericht / und Phi-Livy von Ravenstein für ihren Obersten auffgeworffen / und von Maximiliano abaefallen/und haben sich die Auffrührer in eine grosse Stadt (Schlunß genandt) gelegt/ welche am Baffer ben einem Paß derselben ganken Lande gelegen! und dem lande alles auffgehalten / und groffen Schaden (wie zu erachten) zugefügt. Letzlich hat sich der löbliche Hertzog Albrecht von Sache fen / und ein Graff von Naffam diefer Sach an. gemast / und damit man des bofen Kriege und andern entbörischen Volcke ist loß worden / has ben die Städte alle ihr Silber und gulden Geschmeide geben mussen / daß man sie vergnügt hat.

Darumb da du dich je in unbesohlene Rathe und Empter mischen woltest / so möchtestu etwan rathen / und nachzudencken ursach geben / wie die Bergwerck auffgenommen und ganghafftig gebawet würden / und etwan fürschlagen / daß ein jedes Mensch in seins Herrn Lande ein Erb Rukus zu bawen schuldig und verhafft were/ dann wo kompt das Geldt anders hero/denn aus den Bergwercken / wenn nun die Unterthanen die Mittel und Ordnung Gottes verachten wollen/ und nicht bawen / wo will man Geldt nehmen / damit man die Lande reich / und also wie dem zu thun sen / daß man die Leuthe so nicht Verz versändig / mit Lust zu bawen brächtel rathen

kathen und angeben / welches allsdann der Dberigkeit mit Zehenden und andern die Silber Ramener füllete / deßgleichen die Bnterthanen und Lande auch gebessert würden / welchs ein billich

angeben were.

ME.

Mi

und

ffer

jen/ Jen

lich

10/10

011#

har

lbent

nigt

athe

wan

wie

fftig

daß Erb

vere/

aus

well

nehr

o five

mit

there

Darumb woltestu dich eines bessern besinnen! und wider des ganken Römischen Reichs und andern guten Ordnungen und verderben der Lande nicht rathen / damit die Straffe dermal eins nicht komme / und dir gelohnet / wie du gedient und gerathen hast.

Folget ein Bericht / wie die Silber und Golder/sovon Silber Händlern / Rauffleuten / Goldschmieden/ und andern verkaufft / und zu unzimlich thewer gegeben werden / für noch grössen Schaden / Land und Leuthen zufügt / alls wann die Herren ihre Silber steigern.

Sist angezeigt / welch ein grosser mercklicher Schade erfolge / wenn Fürsten und Herrn so Vergwerck haben / ihre Silber zu hoch vermünken und geringe Münke machen lassen. Aber wenn Händler/Goldschmies de / und andere / die offt an ihre Wahre Silber nehmen müssen / dieselben weiter verkaussen und steigern/

. (

tens

111116

meri

tro ?

mů

Pro

mad

mei

det

übe

die

fired

mi

bert

int

fon

and Mi

steigern / ist es ihnen und dem ganken kande noch wiel schädlicher / und ihre eusserste verderb / und wiewol solches Rauff , und verkauffens halben auch ins H. Römischen Reichs Münk Ordnung vorsehung geschehen / darnach man sich billich halten solte / und also unter andern lautende:

Db jemand were / der ungangbare Münke hette / und dieselbe zuverkauffen willens / der soll sich ben derselben Obrigseit / darunter er geselsen angeben / und solche Münke beschen lassen / so ferne sich dann besindet / daß es solche ungang hafftige Münken sein / alsdann soll er dieselbe durch die so von der Obrigseit oder Herrschafft dazu verordnet / fürnen lassen / die ihme auch die Obrigseit nach billichen dingen bezahlen soll.

Aber wie deme ungeacht folder guten Ord, nungen / vermeinen sie doch / sie wollen ihre Cassa auch füllen / wie etliche ihren Herren ihre Silber Rammert gehet ihnen auch wol ein zeitlang et. sicher massen an / aber wenn sie es recht bedencken/müssen sie selbsten sagen / daß sie ihnen an ihren Wahren / Gütern / Hantierungen täglich und gemeinen March Pfennig / doppelten Schaden zusügen / und zum sehrsten die Thewrung befördern helffen / wie dann aus fürgemelten und folgenden Vrsachen zuvermerchen.

And nach dem des H. Kömischen Reichst und aller Rechtmessigen Münkstände Ordnung gebeut und helt: Daß aus einer jeden Marck fein Silber auffs meiste 20. st. 4. gr. 4. pfenning soll gemacht und gemünkt werden. orts

ent

ben

1119

de:

me

foll

im

10

1131

affe

mq

100

alla

ilbit

acto

fent/

hren

und

iden

efote

fole

र्विही

iung fair

TOW

So iff aber der Handler und andere da/verache tens und geben die feine Marck Silber nicht gerne umb 10. Bulden / sechs Groschen / welches 1. gr. 8. Pfen. mehr ift / alls daraus fan gemungt werden / bedencken bder fragen nicht darnacht wo da bleiben die Infosten / so im vermungen muffen darauff gewandt werden/als Schlägschat dem Münkherrn / abaana des Ticaels/ Rohlens Münkerlohn / Preastocte / Riegel / und Stock/ Probes abaana der Schnitten sabaana in weiß machen / Tiegel aluen / Behrung/ die der Mung. meister / wann er darnach reiset / darauff wendet / und andere demeine Ausaaben / und das über folches alles der Münkmeister für sein mühe und Arbeit auch etwan 1. gr. haben will / wels ches sich alles jusammen weit über 5. groschen erstreckt / so diese 5. groschen zu den 10. fl. 6. gr. fummirt werden / so erfolgt / daß der Münkmeis ster aus einer M. fein Gilber 10. fl. 11. groschen munken muß / und also eine jeder M. fein Sile ber ymb 6. ar. 8. yfen. zu geringe machen / und nimmet dennoch keinen unziemlichen Gewinns zu welchen der verkeuffer mit seinem zu hohen verteuffen des filbers die erste/und der Munkherr die ander urfach und verderb der kande ist / an folcher Munke must du auff 1. fl. verlieren 8. pfen. und nimbt dennoch der Münkmeister keinen unsieme lichen Gewin / allsdann wie gemelt auff ein Me. ein Groschen.

Es fans und lefts aber der Munkmeister ben

fo gutem vermünken noch nicht bleiben/ denn find die Infosten zu groß / und die Silber zu thewer/ fo nußer desto geringere Müntze machen: Fehret derhalben zu / und machtigeringere / als etwan Spitzgrößchlein / gantze Broschen / Schrecken, beraer und deraleichen.

der

qui

holl

(d)

11114

111

ma

Gr

*fot* 

for

ach

dir

für

nid

wit

am

\$11 9

200

Als ich fetz / er macht der bösen gantzen Groschen / wie sie valuirt und angeschlagen/ derselben
müntzt er etwan aus einer seinen Marck Silber
12. st. 16. gr. und gibt dieselben aus / stück sur
stück / gleichmessig den Reichs und guten Groschen / und ist doch 1. stück gegen dem andern
nicht mehr werth/ als etwan 9. psen. Sucht also
ein mittel / damit er einen größern Gewin möcht
haben / und sein Müntzwerck erhalten. Es werden aber dadurch alle dingim Lande in steigerung
bracht/ Gewerb und alle Hanthierung geschwecht/
und alle Narung aussim Lande und Städten verderbt / wie forne von diesen ersprießlichen schäden
gemelt / und ist doch niemand die ansängliche
Drsach/denn der hohe Silber Rausser.

Es ift auch mercklich / daß diefelben verkeuffer der Silber wissentlich Brsach geben / zu solchen geringen und zum theil gar nichtigen Müntzen. Denn es ist bishero trewer fleiß von den Obrigskeiten geschehen / daß die bösen Müntzen angeschlagen / derer werth angezeigt / und die Untersthanen für Schaden gewarnet worden.

Es ist aber unverborgen / daß sich am meisten der

no

Mil

ch

m

(11)

100

berr

ber

fur

100

titis

ödit

teto

ma

dil

pers

lide

Afer.

3011.

brian

map

nfills

Hen

det

der arme gemeine und Bawersman darnach ge halten/oder sonsten in Rauffmans hendeln / ablegung Deuptsummen und Zinsen / sind der bösen angeschlagenen Thaler mit untergangen / und für voll genommen worden.

Die geringen Groschen aber / so auch angeschlagen / und nicht mehr denn zu 5. 6. 7. 8. 9.
10. pfen. 1. stuck werth ist / hat und nimbt man
ungescheut für voll gleichmessig den Reichs- und
Sächsischen guten Groschen.

Da doch ein stück wie gemelt/ nicht mehr werth ist / als zu 6. 7. 8. 2c. Psennigen. Denn wenn man ein guten Thaler verwechselt / für solche Groschen / so gibt man an dem Thaler weg / ein Loth/ 3½. 9å. sein Silber / dagegen empfähet man in 24. derselben Groschen nicht mehr wider / als 1. Loth 2. 9å. sein Silber / wird also zu wenig am Silber geben 1½. 9å. das thut am Gelde 5. Grosschen / und so viel wird an eim Thaler zu wenig achen.

Item/ verwechselst du ein Thaler / und werden dir Spisgröschlein / als Schwarzburgische das sür gegeben / so giebst du / wie obgemelt / 3. Loth/ 3½. 93. weg/und bekommest in 16. Spisgröschlein nicht mehr wider/ als ein Loth / zwen 93. I. psen. wird dir also zu wenig am Silber ein 93. das thus am Gelde 3. gr. 4. psen. Solches wird dir auch zu wenig für ein Thaler.

Derhalben weil folcher Betrug ben denen / die

es am meisten verstehen / und mit Silber handeln / erduldet worden / so ist sehr vermuthlich / daß es darumb geschicht / daß die Münsmeister den Verseuffern der Silber desto mehr für eine Marck geben sollen / damit sie ihre Cassa füllen/Gott gebe es betreffe der daraus entstehende schadel wenn er wolle.

Da nun folches ferner in übung solte bleiben/wolte daraus erfolgen / daß alleweg / und so offt der Händler die Silber steigerte / muste eine geringere Münge gemacht werden: Dann würde keinte warhafftige und bleibliche Münge gemacht werden / nach deme das Silber alleweg gesteigert / und thewrer gekausst wird. Wird es nun thewrer / so mus der Müngemeister dem Kausst nach müngen / und die Münge geringer maschen.

And würde also das Silber dadurch also offe und hoch gesteigert / daß zu leht die Münke eitel Rupffer werden müsse. Wiederumb aber bleibt das Silber in eim Rauffe / so macht der Münkemeister gut Geld / und were eine gute stete gange

hafftige Munke.

And in Summal so henget der Silber Kauff an der Minke i ist das Silber wolfeil i so kan

gut Geld gemunkt werden.

Du möchtest dich hierauff entschuldigen und fürgeben / daß dir die Münkmeister zu geringe Geld für dein Silber geben / mustest derhalben desten deste mehr dafür nehmen/ und also thew-

TOT

000

111

die

mel

M

DII

fern

unb

108

N

201

fü

hon

tro

003

ala

9)

901

ni

rer verkeuffen! damit du den werth des guten

Geldes daran betameft.

110

M

fer

ine

en

has

KIT!

offt

1110

feir

idit

Acis

auf

Offe

(cibt

inh

min

auff

fall

11110

inat

theis

1900

ret

Antwort / du bist die erste Arsach mit deinem zu hohen verkeuffen des Silbers / und daß du die bösen Thaler und Groschen nicht eingenommen / wie sie taxiert sind / sondern für voll / und also eine Abung drans gemacht / daß geringe Münze ist gemacht und ganghaftig worden / daß du aber die Arsacht und ganghaftig worden / daß du naber die Arsacht und die Silber steigern / das ist unbillich. Dazu weist du wol / daß höchstgedach, tes Kömischen Reichs Münzerdnung / und alle Rechte dich mit dem Silber Kauff an deinen Lands Fürsten weiset / welcher dir gut Geld das sür gibt / und wieder daraus münzen lest.

Ferner möchtest du sagen/ es könne ein Münk, herr aus seinen Bergfilbern (wie forne gemelt) wol geringe Geld machen lassen wie du denn dazu kämest / daß du es für aut Geld / für dein

Gilber nehmen soltest?

Hierauffhast du dich zu besinnen / daß wennt gleich folche Münken sind ganghafftig worden/
daß man sie taxiert / und ihren werth beneben der Münk angeschlagen. Daß du aber dieselben Münken nicht in ihren werth / sondern für voll genommen / ist dein guter Wille gewesen: So entschuldiget dich derhalben solch fürwenden nichts.

Derhalben so es nach der scherffe solte fürgen nommen werden / daß die fürnembste Brfack D 4 sol folcher bösen Münk möcht erfahren werden/ würde es auff dich fürnemlich folgender gestalt erweidste werden.

Denn das heilige Römische Reich könte die Müngherrn unter denen die bosen Müngen gemacht werden / zwingen/ daß sie dieselben müsten wider zu sich wechseln / als hoch sie die außgeben: Darnach dieselben Müngherrn ihre Müngmeisster widerumb / daß sie dieselben Müngen müsten annehmen / wie sie die ihren geantwortet hetten.

Allsdann wurde der Münkmeister auch fürwenden / daß er die Silber so hoch und viel von
dir und andern hette annehmen und kauffen mussen / hette er anders sein gankes munkwerck
nicht abschaffen / verkeuffen / und seine ganke
Rahrung verlieren wollen. Dete derhalben die
Obrigseit / weil du verkeuffer die furnemste. Drsach solches bösen Geldes werest / man wolte dich
dahin halten / daß / dieweil du ihn in wissentliche
scheden gefürth/ und wider des Reichs Ordnung
die Silber zu thewer geben / daß du mit ihm rechnen wollest/ und umb wieviel du ihm die zu thewer
geben hettest / wieder herausser geben / oder deine
Silber in demselben Rauss wider annehmen
musself.

Und legte dir oder deinen Erben etwan dergleis

chen Rechnung für.

Nemblich den Tag E. N. N. 100. M. fein Silber abkaufft / die M. pro 16, fl. 6. gr. das thut zusammen/1028. fl. 12. gr.

Die

act

bat

dit

101

cin

105

uni

100

di

ant

al

m

60

10

0

N

111

19

tio

90

m

11:

KI,

19

rcé

lie Sto

ich

the

1114 dis

WI

1011

ein

ica

Dieweil er mich aber in wissentliche Schaben gefürth / daß er mir die Silber zu thewer geben/ denn ich verurfacht / bose Geld zumachen / soifts je billich / daß umb so viel er es zu thewer geben hat er mirs wider heraus aebe : And specificirte dir allsdann die Rug Rechnung / ben feinem gewissen und mungverständigen Erkänenis nach. einander hero. So must du ihm so viel / als dies ses ihm zu thewer verkaufft / wider rausgebens und in mercklichen Schaden und Straffe gefürt werden.

And wiewol diese Rechtsertigung für recht nit scheinet. And du dich mit vielen entschuldigen würdest: Als daß der Müngmeister so viel und vberflussia alle merckte dich vberlieffe/ der Bothe dir 10. fl. 4. ar. der ander 7. ar. ja noch wol veraanaenen Leivzigischen marck geboten und gegeben eilfftehalb fl. Wie du dann dazu kombst / daß du es deim Landes Rürsten wolfeiler geben foltest! als dir darfür geboten und fast eingedrungen wurde? dann was wissest du / was er draus machte / und was gieng es dich an/ wenn er gleich bose Munge machte / und die Welt verderbte. Du heists ihm nicht / er mocht es auch verants worten.

Hierauff sen auch Bericht / daß der Munk meister mit nichte entschuldigt / soll ihm auch fürs der zu Gemuth aeführt werden: Du aber auch nicht. Dann austruckliche publicierite Ords nungen / faust du für unwissenheit nicht anziehen/ hen / welche du ausdrücklich und überstüssig hast vernommen / in Neichs. Abschieden / Müns, Ordnungen / und deiner Obrigkeiten vielfältiges warnen und geschehrnen Ordnungen / die lauten/ daß du es deiner Obrigkeit verkaussen / und daß man aus einer Marck sein Silber 10. st. 4.gr. 4. psen. münsen soll: Sogiebstus 1. gr. 8. psen. und noch viel thewrer / als daraus soll gemacht werden / und verkausssisse deines Herren Landen. Wärdest derhalben dich mit diesen entschuldigen nicht können loß streissen / sondern mit dem Münsmeister vergleichen / und auss ein jeder M.

mehr als 6. gr. muffen heraus geben-

Mehr möchtest du sagen / es könne einer die Silber wol so thewer kauffen / und teine Munke/ sondern Silber Geschir daraus machen. Es ift war / Gilber geschir kan er daraus machen / es. muß aber alsdann das Gilber/ fo zu den Beschir. ren kompt / leiden geringe werden. Brfach / du gibst ihm die feine De. umb 10. fl. 6. gr. zu dieser feinen M. Gilber thut er Rupffer/ 2. Eoth / 3. 93. 3. pfen. daß es Werckfilber wird/daß es 13. Lot/ 2. 93. helt und halten foll. Wird also des Werck. filbers am Gewichte 18. Loth / 2. 98. 3. pfenning schwer: Nun zahlt man dem Goldschmiede für 1. Loth unverarbeit Werckfilber / nicht mehr als ein halben gulden/ daß thun 9. fl. 9. gr. 10. pfen. so verlore er noch 17. gr. 9. pfen. Will er die nun nicht zubuffen / so muß er das rechte Werckfilber verfälschen / und noch 1. doth / 2, 98. 2. pfen. Rupffer Rupffer zu den 18. Lothen/3. qt. 3. Pfen. schmes ken / so wird das Wercksilber 20. Loth/ 2. qt. ein Pfen. schwer/ macht es also zu geringe / und verteufft gleichwol 1. Loth umb ein halben gulden/so machts wieder 10. st. 6. gr. das wege allsdamt wider herein / daß er zu viel für das seine Silber geben hat.

1184

ace

m

dag

gr.

idit

(11)

die

160/

ilt

(8.

hite

du

efer

of.

Sott

rce

fit

015

fett.

nut

(ber

他

fit

Es gehet aber deme ab/ so das Silber Geschirt kauffel dann er/noch kein Schawmeister kan diese Berfelschung am strich noch stich leichtlich erkennen / sonderlich wann die Silbergeschirr hart sind ausgesotten / 2c. Welches auch von dir und dem Goldschmiede ein unziemlicher Handel ist.

Derhalben du dich mit diesem auch nicht ent, schuldigen kanst/ sondern dich selber mehrer zuges sügten Schaden dadurch beschuldigest/ und in grössere Straffe bringest/ denn du nicht allein kand und Münke / sondern auch alle herrliche Schäke und Silber Geschirr / der man sich in Zeit der North für gut Silber zu trössen / und et, wan damit sich zu unterhalten / verderbest und geringschäßig machtest / dergleichen geschicht auch mit den guten Goldern.

Noch mehr möchst du fürwenden / du wollest dein Silber in frembde kande verkaussen. So weist du doch auch / daß dasselbe (wie offt gemelt) ins Reichs Münk Ordnung verboten / und nembich am 17. und 27. Blat unter andern also lautende:

So sekent orducu und wollen wir hiemit ernst licht

lich / daß hinfort kein vermünkt / oder unvorarbeit Gold oder Silber / noch auch Silber Gestchirr / es sen dann vergüldt / und dazu kein Duscaten / so in dieser unser Münk Ordnungen / zu münken zu gelassen. Dañ auch alles unvermünkte Reinisch Gold aus dem Reich Deutscher Nation/ in andere frembde Lande / auch in die Niederlande/ es sen Gewerbsweiß oder anderer gestalt/ nicht geführt oder verkausst werden soll / ben Leibes

Straffel 2c.

Im Rall aber daß du über das die Silber in die Niederlande verschleiffest und verkeufftest / so kriegest du doch bose lose Munken / als Philips Thaler / und muft einen annehmen / umb 28. ar. und ist doch nicht mehr werth gegen unser guten Münke / als 25. Groschen dieselben bringestu alsdann wider ins Land / und gibst sie wieder pro 28. aroschen aus / und ist doch / wie gemelt / ein Ruckumb z. groschen zu gering / in diesem Lande auszugeben und zu nehmen / gar verboten / umb welche du denn deines Herren kand und keuthe auch betrieaest. Mehr sage ich / daß du für dein Gilber Wahren nimmest / so must du sie doch wegen ihres geringen Geldes / desto thewrer ans nehmen / sie mit gefahr heraus führen / und auch desto thewrer geben / welchen Schaden du end. lichen dadurch diesen Landen zufügest.

Dud dieweil ich mich (wie billich) auff des Heiligen Romischen Reichs Mung und ans der Ordnungen referire / und deine unbilliche

fura

00

fürnehmen oftendire / auch nicht frefftig will fein lassen: So weiß ich wol / daß du gesagt / und noch mehr berichten wirst:

Daß Fürsten und Herrn selbst diese Ordnungen nicht hoch halten / warumb denn du und andere Bnterthanen sich darnach richten solten?

Hiemit meinst du / daß wenig Münkstände/ vermöge derselben Münkordnung guldener und Ereuger gemünkt haben / sondern für und nach

ibres Landes Müngen müngen laffen.

0

Was diese Vrsach sen / solt und darffftu nicht wissen. Das magstu aber wissen / und weists alls uwol / daß rechtmessige Müngstände / eben so gute Münge haben müngen lassen / als dieselben Güldener und Creuzer sind/ und ob sie gleich densselben Schrot / Korn / und Geprege nicht gleich, messig / so sind doch in der groben Münge aus einer seinen march Silber eben soviel 10. st. 4. gr. 4. Psen gemüngt / als ins Neichs gangen / halben und vierteil Güldenern: Desgleichen Ord, nung ist in kleinem Gelde auch gehalten worden.

Db aber etwan Herrn gewesen/die durch eigen, nüßige Münkmeister / oder wegen deines zu ho, hen verkeuffens der Silber / geringe Münken zu, machen verursacht worden / so ist doch durch recht, messige Münkstände bald Dronung geschehen, daß dieselben Münksen taxiert / und jedermännt, glich ihr Werth fündig gemacht / die allsdann ein jeder also hat einnehmen / oder gar ungenom.

ab

009

mi

in

Til

men lassen mögen. Daß also dadurch die Obrigi teit auch nicht verschont / dir derselben Werth ge-

gen des Reichs Müngen vermelden.

Es hat sich auch derselben angeschlagenen bossen Ming Müngherr ihr keiner widerspenstig gesmacht / sondern viel mehr betracht / daß es also des Neichs Ordnung/ und sie von ihren Müngsmeistern und verkeuffern der Silber sind übersthewret / vervortheilt und überredt worden.

Derhalben du mich nicht hast zwerdenckenst baß ich mich auff dieselben Ordnungen reseriest und meines Ampts Häuptordnung nicht verhalte is sondern dich vielmehr bedenesen swas du wieder die Obrigkeit redest samit dir das achte Gebot nicht einmal zu Gemüth geführt werden möchte.

And wie dem allen / so biftu weit eine gröffere Arfach mit deinem zu hohen verteuffen der Golder und Silber / daß bose Münke gemacht werden / denn die Herrschafften/ die ihre Silber auch zu gering verminken lassen / und den Gewereten nichts desto mehr dafür geben.

Denn sie können je etwas neher den Reichs. Münger müngen lassen / als du/ der du alsbalds wie gemelt / 1. gr. 8. pfen. und wol thewrer eine seine M. Silber ohne alle Ankosten / als daraus

fan gemunkt werden/verkeuffest.

Bu deme / so find offt in ihren Ländern / als Nieder Sachsen / und anderen Kraisen solche gestinge Münken ganghafftig und üblich / esist aber

aber ihr Defehlich nicht! daß du fie in andere Lande schleiffest! unter ander Geld mischest! und denselben gleichmessig ausgibst und einnimbst.

Er und seine Unterthanen zwinger dich auch nicht in seinen Landen / daß du fie fur gut Geld des Reichs gleichmessig einnemen folst / sondern magft/ wie fie in deines Herrn Landen fariert und geschäft werden / deine Rechnung darnach an. stellen / und desto mehr derselben Müngen für deine Wahren nehmen / damit du sie in diesen Landen desto geringer den rechten Werth des Silbers nach / bekommest / und kontest ausgeben. Oder wie üblich und ordenmessig / daß du in denfelben kanden die geringen Munken wieder an Wahren legest / und dieselben an stat des Gel. des heraus in diese kande schickest / damit also eine jede Landsart ihre Müngen behielt / und sich in kauffen und verkauffen desto besser darnach richten fondte.

Das habe ich also kurklich von gemeinen Rauff Silbern und Goldern zu einem Beriche guter Meinung melden und nicht verhalten

follen.

112

143

di

61

18

Weiter folget der grösseste Schad und eusserste Verderb der Landen / in welchen ein Herr den andern seine Münnmeister/Wardien und Factorn/ umb Silber und Gold schieftet / und handeln lest.

10 !

211

Pro

alei

det

fen

Ger

Row Nangeschen / Bak im heiligen Römischen Reich verboten / daß ein Müngherr den andern in seine Lande / nach Silber und Golde nicht handeln / oder dergleichen aefehrlicher Partierung treiben laffen foll. So ift es doch nicht mehr heimlich! daß eine ziemliche anzahl Münkmeister / Wardien und Factorn/ auff alle fürnehme Marctie ju tommen pflegen/ und allda ihre Gilber feuffen / Wechsel und ans dere schädliche partierung treiben: Darnach ers folgen muste / so man langer zusehen / und nicht in der Zeit folches verhutet / daß die Müngen gu eitel Rupffer ( wie obgemelt ) werden muften: Denn viel guter Leuthe wargenommen und ins nen worden senn / daß in wenig Jahren ein M. fein Gilber fehr hoch auch umb 16. gr. gestiegen ift! welchen unrath allein groß und stetes einlauf. fen der Munkmeister / welcher immer einer über den andern höher und mehr beut und gibt / urfacht und also mutwillig solche unziemliche steigernng der Silber und guten Munken gemacht And wird.

11/

cff

11

101

ift

dit

n/

111

er, idit

en:

in N.

gen

auf iber

110

int

And wiewol mancher wehnen möchte / es fole ten in Handelstädten/in und zwischen den Marct. ten nicht viel Silber zuverkauffen fürfallen / und so viel Münkmeister die die Märckte besuchten! folten ihre Zehrung nicht daben erwerben. Go ift es doch abzunehmen / daß in und zwischen den Marchen / den Probierern und Wardienen viel Anschläge von brand Silbern und Granalien und Probgen/durch unvermarcfte Personen / ju probieren gebracht und zugefertigt werden. Defe gleichen ist auch sonderlich zu betrachten / warumb für alters zu Leipzig eine Münke gewesen / und wohin und zu was Schade dieselben Silber und Gold Rauffe (fint die Munke ift weggelegt wor. den ) gediegen find / dann 8. Gefellen auff derfelben Munken / haben Jahr und Zag an Gol. de und Silber zu arbeiten gehabt! und seind gleichwol auff den Bergstädten der Fürsten zu Sachsen Vergmunken auch gewesen. Es schicke sich auch allhier eins chrlichen Mannes zu Leipzig ju gedencken / der hat für wenig Jahren denfelben Silber fauff für des Churfürsten zu Sachsen Münkmeister auff G. Unnaberg gehabt/ derfelbe als er in einem Leipzischen Marcft eine groffe fum. ma Granalien und Silber eingekauffe / und dies felben alle zusammen in ein starck wolgebawet Gemach ordentlich nacheinander auff die Thielen legen lassen / ist derselben so eine grosse kast gewer sen / daß er sich befahret / es mochte ihm das Gemach durch drucken / und hats hin und wider

im

im Saufe verenkelt / und jum theil in Stocke und Faffer schlagen laffen / fonft het es dem

Dang/wie gemelt/ schaden zu gefügt.

Db man aber nun wehren möchte / es hetten fich der Zeit die alten guten Müngen fehr verloh. ren / und wurden derhalben folche Summen nicht mehr ganghafftig sein / so ists doch an dem/ daß die Müngen fint der Zeit / geringer find gemacht worden / und daß man die Zeit 1. M. fein Gilber umb 9. fl. 14. 15. Grofchen faufft hat! jest aber faufft mans etwas thewerer / und tons nen die Müngen / fo das mal gemacht worden/ und jum theil noch gemacht werden / iegt ben et= nem fo hohen kauff wol wieder in Tiegel gebracht und verfaufft werden. Belcher Munken (von wegen definals noch wolffehender Bergwerck) nicht wenig gemacht / und ohne Zweiffel viel wieder geschmelkt/ und die Silber jekt noch gang. hafftig find und verkaufft werden.

Ich kondte auch hier wol ausdrücklichen melden / wie diese Handel fürgenommen werden : Ich befahre mich aber / es mochten sich mehr dar.

aus ärgern als beffern.

Ind ist der und anderer halben kein Zweissell und Beweiß mehr von nothen / daß nicht viel Silber (ohn die zehend und seige Silber) noch solten ganghafftig sein / und eine ziemliche Summa verkaufft und eingebracht können werden.

Daß aber nun frembde Fürsten und Herrn! andern Fürstenthumen / Herrschafften / und in

ibren

161

1110

1111

nu

fter

ne.

ren

118

meh

berr

drit

ode

friel

thren kanden und Städten / durch ihre Münkemeister / und andere handeln lassen: Ist auch nicht alleine und fürnemlich wider des heiligen Römischen Reichs Münk Drdnung / folio 26. und 28. ben straff des Fewers verbotten / sondern auch wider alle vernünsttige Nechte und Ordnungen / und werden dadurch solche Münkmeister verderbt und ausgesogen / gleich wie eine Diene / so sie den Safft aus den schönen Blümleint gesogen / heben die an zu welcken / und verdoreren.

ffen

loh,

(m)

dace

ón

dens

th ti:

rache

tors

rct)

viel

allge

mel

den:

rbare

eiffell

t pick

) ned

THIN

1

) (TITLE)

nd thi

titit

Denn was geschicht / du Diener oder Münkmeister / bringst erstlich deine bösen Münken ins Land / und gibst sie für voll und gleichmessig dem guten Gelde aus / du keuffest sein Silber von den Händlern / die M. pro 10. st. 6. gr. und gibst alsbald 1. groschen 8. psen. mehr für eine Marck alls daraus kan gemünkt werden / ohne alle Untosten.

Darnach giebst du dein bose Geld dafür / weld ches wann du 10. st sollt zahlen / so giebstu nicht mehr an deiner Münze / als etwan achtehalb st. betreugst also stugs aust 10. st. die Lande / umb drithalb st. 1. gr. 8. pfen. und wol etwas mehr.

Darnach keufft der Händler / von dem du das Silber kauffe hast / umb dein bose Geldt / Güter oder Wahren / und verkeufft allsbald dieselbe wieder / und sichet / daß er gut Geld bekommet/ kriegt er dasselbe / so schmelkt ers wider / und verkeufft dir abermal die seine Marck pro 10. gulden

P 2

dal

de

acfi

den

Qi f

(4)

abi

dati

nun

acti

Dat

fein

did

wir

auth

bef

Pfle

dies

fich

erft

sechs groschen und wol thewrer! allsdenn macht du wieder Geld daraus! wie forne gemeldt! da 7½. gülden unsers Geldes 10. Gülden! deines Geldes nach anzahl der stück werth ist! und treibst also diesen Handel sort und fort! weil dir ungewehrt bleibet! die Silber so hoch und je länger und je höher zu bezahlen! und die geringe Münze so hoch! gleichmessig des Reichs einzunkhmen und aus zugeben! denn es henget der Münzmeister und Händler an einander! der Händler sagt! zahle mir die Silber höher! als des Reichs Ordnungen zulest! und recht ist! so will ich Händler deine bösen Münzen für voll annehmen! und dir helssen vertreiben.

Darnach hast du auch deine Partierung mit auffwechselung der guten Müngen / beider Golder und Silberner / welche du so hoch und übertewert annimbst / daß dir auch nach zu rechnen/ daß du keinen guten Psennig daraus machen kanst / wie ich dir wol wüste zu specificieren / so

fichs leiden wolte.

Es ist dir aber auch diese steigerung und ausse geld geben / ins Reichs Ordnung / Folio 13. und 25. gnugsam zu Gemüth geführt worden / wie und warum du die Münken nicht höher solt aussgeben und einnehmen / als wie sie gesetzt werden / und endlich dir solches ben Leibes Straffe eingebunden.

Beiter treibest du einen hohen unbillichen Kauff mit den übergüldten Bruch Silberns daran darann dann auch deine vortheilhafftige böse schädliche partierung höchlich gespürt wird / welches sich auch aller dinge nicht / wie du es damit fürnimbst / zu melden leiden will / dann du weist wie vnbillich viel du für eine March zu geben pstegest / da du doch noch viel Ankosten darauff wenden must / ehe du dieselbe zu vermünzen zu recht

bringen und vermüngen fanst.

10

120

et

CT

119

tit

060

ct.

111/

hert

10

AFP.

ind

wit

119,

on

nath

fell

raf

Denn erstlich must du sie granalieren oder bren. nen laffen/da gehet dir auff eine M. mehr denn ein as fein Silber abidas ist werth 3. gr. 2. pfen. dar. nach von der M. zu granalieren 5 Pfen von der Gold Probe ein halben fl. und von der Marck zu scheiden die halben fl. da dir auch wol am scheiden abacht daß dich also 1.M. über das/daß du erstlich dafür giebst / mehr denn ein fl. 3. gr. 7. pf. kostet: nun rechne darzu dein unbillich gebentfo du erstlich gethan hast/ darzu die unfosten/ so dir in munken darauff gehn/ welches du weist/daß es so viel auch fein wird / daß mit obgemelten enkelten stücken dich eine M. höher als eilff fl. 15. gr. ankommen wird: Bud hast doch in derselben Marck verauld Gilber nicht fo viel fein Gilber / wie die Ordnung der Goldschmiede wol mit bringt / so betomft du auch das Gold nicht wieder/ daß man pflegt auff eine Marck zuvergülden / welches! dieweil ichs auch ausdrücklich nicht melden darffe fich am Gelde zusammen nichts vber 9. fl. 17.gr. erstreckt. Diese ziehe nun ab von dem / daß dichs kostet / als von 11. fl. 15. gr. forest 1. fl. 19.ar.

fo viel giebst du mehr als du es mit recht geniessen fanft. Bie tomft du aber deinem schaden anders nach/dann daß du bofe geringe Beld macheft und munkst etwan deinem gemeinen brauch nach/aus der feinen M. Gilbers 13. aulden 6. groschen/ da dir sonsten nicht mehr als 10. gulden/4.gr. 4.pfen. su munken nach gelassen ift: Macht also die 10. gulben zu gering umb 3. fl. I.gr. 8. pfen. Bels ches also/wann du einem zehen gulben 4 grofchen 4. Pfen geben folft / giebst du ihme an deinem drauff gemungten Gelde nicht mehr als 7. gul. ben 2. gr. 8. pfen. Defgleichen und viel grew. licher schädlichere Bebreuche haft du mit dem Gols De auch / umb welchs ich lieber denn ichs geschweis ae / beneben andern fein specifice nacheinander fürrechnen und dich vberzeugen wolte / und sich aber (wie mehr gemelt) zu befahren / daß sich mehr daraus årgern alls beffern mochten : Muß es derhalben hieben wenden laffen.

Es ift aber folchs von dir ein schädlich bose für nehmen / damit du Land und Leuth auffaugest

und in grund verderbeft.

Da auch mit dir und deiner Herrschafft solte nach des Reichs Ordnung und Abschieden / der halben gelebt werden / brechstu deinen Herren umb seine Müng Freiheit / und dir wurde ein Fuder Holf auff die Hochzeit zu erkandt werden.

Hierauff wirst du umwürdiger Münkmeister dich mit vielen entschuldigen wollen / als solte dir unrecht geschehen / 20. und etwan survenden/

wann

Sta

ber

tell

lid

wo

10

ni

100

wann solches nicht were! so würde ich in den Silbern und Gold keuffen wol fürnemlich davon geredt und die Rechnung stück weiß gemelt haben. Es kan aber ein seder verständiger und unparteisscher wol ermessen! wenn man diese Sachen solten och kündiger machen! welch noch ein schädslich und vielfältig partieren daraus erwachsen wolte. Da aber einer oder mehr mangel daran haben möchte! und dessen richtigere Rechnung begerten! köndt es ihnen (nach gelegenheit der Person) wol widerfahren.

11

100

010

tt

\$

rete

Tett

ein

vett.

fict

en/

Darnach wirstu auch fürwenden / ich rechnete in wenig / daß aus der seinen Marck Silber nicht mehr dann 10. fl. 4. gr. 4. pfen solte gemünket werden / welches allein in Gülden groschen gute geschehe/welche am niedrigsten vermünkt würden/ dadargegen wol andere geringere Münken weheren / als Spikgröschlein / die umb 11. fl. 4. gr. wehren vermünket worden / welches dann machte daß deine münken so sehr untergedruckt und nich.

Hierauff lieber Leser sen berichtet / daß die Spikgröschlein / so die Fürsten von Sachsen bisweilen gemünket / teine Landeswehrung oder gewohnliche Münke ist / die sie täglich münken lassen soler nachmünk / als wie klippen und andere bisweilen müssen gemünket werden / wann große Schaden / oder Ehehafft vorfallen / allsdann

tia aemacht werden.

folde Spikaröschlein gemacht werden: Ausser diesem Fall wird mans nicht erfahren.

adit

Oto

ben

derh

mici

test

fers

duo

計

fall

dur

ber

mac

acti

ten

bah

Rit

with

mag

ber

well

gich

red

dir

in !

Daß du dich aber hierauff wilst referiren/und die unter andere deine Münken/vor Landeswehrung/ darnach täglich müngen: Golches ist unrecht! Dann es geschiehet nicht auß fürtrefflicher gemeis ner kandes Brfache / fondern allein deiner eige.

nen Verson und Eigennüßigkeit halben.

Es ist auch noch wol eine Brsach / warumb die Spiggröschlein von den Fürsten zu Sachsen sein gemünket / auch wie hoch dieselben ausacaes ben worden / nemblich ein stück pro 15. Pfen. Aber es will mir zu sang werden zu erzehlen / dice weil ich dir noch exliche unwarhafftige aufflagen fo du thust ju wiederlegen / die Warheit anzus zeigen und für schaden zu warnen habe: Denn nach dem du fürwenden thust daß auch die Zinße groschen / Dreper und andere des Reichs Mun. gen umb 10. fl. 7. gr. 0. pfenning/ find ausbracht worden / köntest du derhalben die feine Marck umb 10. fl.6. Groschen kauffen/und mit den übrie gen Groschen die unkosten tragen. Un foldben berichtest du auch zu milde / dann du weist / daß ie armer die Müngen am Silber sennd / je mehr du abgang des Siegels / Schnitten und weiß machen leiden must : Bu dem must du mehr Minger dohn davon geben/als von Thaler/denn je mehr ftuck auff ein Marck gesticket werden / je mehr Müngerlohn du davon geben muft. Dann aus einer Marck Thaler gut/ werden ungefehrlich acht acht stuck gemunket / und aus einem March Groschen gut werden 1084, stück / kanst derhals ben nicht sagen daß du auff 1084. stück nicht mehr Ankosten gehen solten / als auff 8. stucke / must derhalben die 2. gr. 8. pfen. so viel die Groschen hoher vermunket seind als die Chaler / reichlich wieder in die Ankostung wenden. Du moche test auch sagen / als gebestu von wegen des Kupf. fers so in den besten torne ist / etwas mehr für das feine Silber / als du fonsten thatest / dann du ohne das Rupffer kauffen mustest. Es ist war daß du bisweilen in etlichen posten in ein Marck 1 B. Rupffer / welches 9. pfen. machet / haben, fanst. Du fanst aber nicht lenanen / daß du das durch noch ein größer Brsach bist / daß die Gil ber gesteigert werden / und die geringere Münken machen muft. Dann der Kauffman wird des geringen Rupffers halber feines steigerns erware ten / denn es verfeirete ihm das Beldt, so er sonst bahr darfür befåme / mehr als das Kupffer wehre ware / wurde auch ohne das mehr abgangs an Silber leiden muffen / alls das Kupffer wehre währe / und fan ihm derohalben zu nichts nuße machen / fondern mußes umbfonft in dem Gile ber weg geben / wie dann bishero brauchlich gewesen: Daß du aber muthwillig etwas fur das giebst / das ein ander nicht geniessen kan / ist nicht recht/ und gereichet zum schaden / dann es giebt dir auch niemand etwas für das Rupffer / fo in mungen ist / und machest allein / daß die Silfer. ber gesteigere werden / und darnach daß du besto geringer mungen machen muffest / damit du dich folcher außgaben erholest / derhalben du dich mie folden entschuldigen selbst mehrers Schaden be, Buchtigeft. And mehr überredeftu vielen/man thue unrecht daran / daß man dir deine mungen ans schlegt/fagst sie fast so guth/als die guten Braun. schweigischen Groschen. Daß man sie dir aber anschlegt und so gering tariert / geschehe darumb daß man sie darumb in den wehrt wie sie angeschlagen solle einzuwechseln bringen / daran dann die Wechseler einen auten Gewin / bende in Gils Ber und Rupffer haben folten / an welchen du darin auch die Warheit sparest/ dann (ohne das) daß dir im schmelken / und granalieren abgehet/ defigleichen auch etwas auff furn und probieren! und erftreckt fich fo weit / daß du fein Bberlauff haben fanst / welches ich dir auch lieber wolte für rechnen / wann es ohne årgernuß geschehen konte/ oder ja / daß ich geneigt wehre / wie die alten Weiber / fich mit dir in deme / und anderen in Wort zu begeben / fonte ich dir gegen folde Bn. warhaftige Aufflagen die warheit wol anzeigen. Aber wie dem allen / so darff es nicht viel mehr überweisens/dann daß sichs mutwillen gemugfam im lande anzeigt / in was Schaden und euffer. fte Berderben / du fie mit deinem abführen der Gilber guten Dinne und andern Schädlichen Handlungen führeft und steckeft.

In Summa es seind die Ausländischen und

ben

1100

beft

6

ion

M

Ro

dill

ha

10

10

はは

柳

nie

bes

1113

ber

160

ille ille

du

(5) (t)

11/

fit

itet

tat

ill

311+

elt.

chr

am

iers

det

here

aip

60

benachbahrten Munkmeister und Kactorn in diesen und andein Herschafften Lande / darin nach Silber und Wechseln zu handlen austrück. lich verboten/ dargu auch nicht zu mungen / du ha. best dann in deines Herren Lande Bergwerck und Silber / welches Berboth bir bann auch aus fonderlich vortrefflichen Brfachen in die Romische Reichs Ordnung vorgelegetist: Forner ist zubes trachten/ daß viel kand fund/ als die Sec. Stadte Rostock / Lüneburg / und auch Magdeburg / in denen geringe und fast fupfferne Münken gang. hafftig sennd / und aus einem M. fein Silber sehr viel ihrer Munke gemunket wird : Solte man nun denfelben Muntmeistern nach gebent in diesen Landen Gilberzu kauffen und Wechsel au halten fo wurde fein Pfennig fo balde gemun. Bet werden / or muffe durch dieselben Deungmeis ster / stracks wieder in den Tiegel friechen / zera schmelket/ und in ihre Mink verwandelt werden. wie dann allbereit im Wercke.

Diese Lande aber würden Beringe / Stocke sisch / Plateisen/ Rase und andere estens wahren darfür bekommen/und den ersten Psennig/der das sir gegeben wird/ man nimmermehr wider sehen. Also hat ein jeder Verständiger leichtlich zu versnehmen / daß dem frembden Müngmeister und. Diener Handlung in ander Lande / die aller fürsnehmste/grösseste und enserste Verderb der Landen ist.

Das sem also kürklich angezeigt und erkläreit was

was die Haupt Arfachen seind / dadurch Land und leuthe/ Handel/ Boll/ Binfe/ Geleithe/Land. Buter / Rorn / Gerste / Handwercker und alles Bewerbe / heimlicher subtieler und unvermerct. ter weiß ganglich außgesogen / zum Grunde verderbet/ und in die eusserste Armuth aebracht wer. Den / wie aber nun / diese schädliche/ und unziem. liche Håndel abzuschaffen sein möchten / habeich mir davon zuschreiben nicht vorgenommen / will mir auch nicht anstehen noch geziehmen: Es wolle aber ein jeder selbsten betrachten / daß/ obwol dies se schädliche bose partierung nicht fündlich scheis net / noch du es davor achtest / und fast hinfüha ro / vor eine Kunst und subtilität oder behåndiga telt deutest/da es doch für Gott der groffeste Dieb. stall und Gundeist: Dann Er dir darumb deinen Wig nicht gegeben / daß du ihn mißbrauchen/ fondern daß du den Leuthen damit dienen fanst / und hat diese deine partierung fast einen Schein / als nehmestu nicht allein dem Reiser ein stuck von feinen Binfgroschen / sondern das/ was Gottesift | der die Lande mit folchen herra lichen Gaben / darumb also geziehret / daß sein Wort und aute Zucht da durch soll gefordere werden / und nicht von wegen deiner Da. rung / (ju welcher er dir auch sonst andere Mittel gegeben) mißbrauchen / wollest dich derohalben wol bedencken und fürsehen / daß nicht dermat eins solche stück Zingaroschen gefordert / und von dir biß auff den letten Scherff bezahlet muß werden.

werden. And folches habe ich trewer wolmeis nung diefen kanden zu einer Erklärung und Warnung nicht verhalten follen. Actum keipzig den 1. Januarii / Anno 1568.

110

101

ico NÍA ih iga ich de 1110 icii icit ifit 16/ 111 ein ett Par ttel

nal und

## en De



Einen

## Einen Richtpfenning zu suchen/ wie viel Stuck auff eine Marck, gehen.

| 131072 | 32 Loth   |
|--------|-----------|
| 65536  | 16 Loth   |
| 32768  | 8 Loth    |
| 16384  | 4 Loth    |
| 8192   | 2 Loth    |
| 4096   | 1 Loth    |
| . 2048 | 2 quent   |
| 1024   | 1 quent   |
| 512    | 2 pfen.   |
| 256    | 1 pfen.   |
| 182    | ½ pfen.   |
| 64     | ‡ pfen.   |
| 32     | ½ pfen.   |
| 16     | te pfen.  |
| 8      | ½ pfen.   |
| 4      | tapfen.   |
| 2      | 128 pfen. |
| 1      | ziz pfen. |
|        |           |

And wenn du nun die schwere eines jeden Richtspfennings suchen wilt / so mustu einen Richtspfennig/ oder Pfenning Gewichte haben.

Bu suchen die schwere eines Ungerischen gustens/ sprich also: 66½. Stück gen ben 65536. was gibt ein Stück?

Die Theil so übrig blet, ben / such in dem vorge, schriebenen Täffelein.





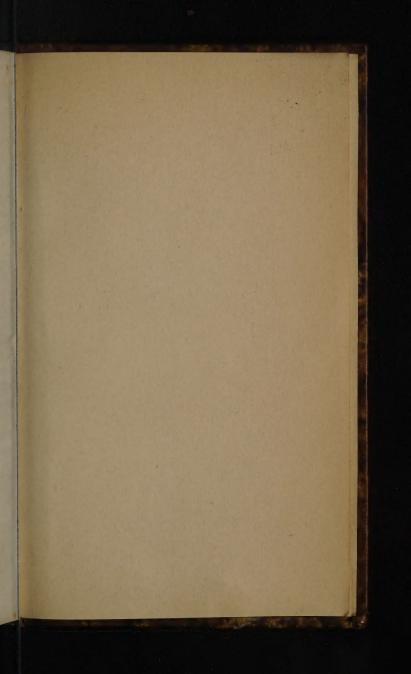





